UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 32 - 6.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 dS. Portugal 80 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,60 sfr. Spanien 100 Pts. Kanarische Inseln 125 Pts.

#### POLITIK

### rief von onecker 1 Kohl

ms. Bonn ZD-Generalsekretär Erich Hoker hat gestern einen persönli-n Brief an Bundeskanzler Hel-Kohl gerichtet. Das Schreiben de am Nachmittag von dem ndigen Vertreter der "DDR" in in, Ewald Moldt, beim Chef des ideskanzleramtes, Staatssekre-Waldemar Schreckenberger, egeben. Ein von Moldt zu-hst gewünschter Termin beim ideskanzler war aus Zeitgrünnicht zustandegekommen.
Fr den Inhalt des Briefes wurde ächst nichts bekannt, aber Vertungen gingen dahin, daß darin S-Bahn-Problematik ebenso esprochen worden sein könnte die Bekräftigung beider Sei-la, die innerdeutschen Beziehunfortzusetzen. Politische Beobter hielten es außerdem für glich, daß der für die zweite reshälfte geplante Besuch von necker eine Rolle spielen könn-Erst vor zwölf Tagen hatten hl und der SED-Generalsekreeinen ersten telefonischen Kon-t gehabt und dabei, ausgehend n dem Besuch des sowjetischen Benministers Gromyko in nn, mehrere Themen bespro-

ZITAT DES TAGES

kratika gode



Am Ende würde der stufenlose Übergang vom BAföG zur Rente stehen ns-Dietrich Genscher, FDP-Vorsitxier, zur Auspruchsmentalität
POTO: POLY-PRESS

### Iehr Wohnungen

AP, Bonn Mit einer beträchtlichen Zuneh-2 der Investitionen im Wohnungsu, vor allem im Neubau von Miet-hnungen, rechnet der Verband autscher Hypothekenbanken für eses Jahr. Zur Begründung ver-es der Geschäftsführer des Verindes, Dieter Bellinger, gestern if die starke Zunahme der Baugehmigungen und der von den Hythekenbanken zugesagten Bau-Seite 11

### iplomatenaustausch?

dpa, Rom Der polnische Regierungsbeauf-igte für die Beziehung zum Vati-in, Minister Jerzy Kuberski, hat stern in Rom kurzvordem Abflug ich Warschau darüber spekuliert, 18 die Aufnahme diplomatischer eziehungen zwischen Polen und am Vatikan nicht zu hand ein vertauf am Vatikan nicht mehr so fern sein önnte. Kuberski ist mit dem polnithen Primas, Kardinal Jozef lemp, von Romaus zusammen mit eiteren fünf Bischöfen nach Warchau zurückgekehrt. Glemp hatte m 2. Februar mit 17 anderen Kirbenmännern vom Papst die Kardi-

### itaatsbürgerschaft

dpa, Bonn Nach deutscher Rechtsauffasung besitzt der zur Zeit in Frank-eich inhaftierte Klaus Barbie (69) tie deutsche Staatsbürgerschaft. Das erklärte ein Sprecher des Julizministeriums gestern in Bonn. in dieser Rechtsauffassung würde uch ein etwa gegensätzlicher standpunkt des bisherigen Heimatandes von Barbie, Bolivien, nichts indern. Die deutsche Bundesregie-ung wird zu gegebener Zeit prüfen, b in Frankreich die Auslielerung Barbies an die Bundesrepublik be-antragt werden soll. Seite 7 antragt werden soll.

### **Schlesinger: Optimismus** berechtigt

rtr, Köln
Der Vizepräsident der Deutschen Bundesbank, Helmut Schlesinger, hält die Hoffnungen auf eine Besserung der Konjunktur in der Bundesrepublik Deutschlandfür berechtigt. Im Deutschlandfunk sagte er gestern, daß die Annahme einer im Verlauf dieses Jahres steigenden Produktion durch nahme einer im Verlauf dieses Jahres steigenden Produktion durch die Daten über die Auftragseingänge im November und Dezember 1982 gestärkt werde. Dabei habe das Auslaufen der noch von der alten Regierung beschlossenen Investitionszulagen eine Rolle gespielt, die in das laufende Jahr hineinwirken werde. Zusätzlich könneinwirken werde. Zusätzlich könn-ten sich Unternehmen die soge-nannte Investitionshilfeabgabe der nannte Investitionshilfeabgabe der neuen Regierung ersparen, wenn sie investieren. "Ich glaube, daß die Hoffhungen auf eine Besserung begründet sind", sagte Schlesinger. Es werde natürliche längere Zeit dauern, bis die Konjunktur auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. Eine Verbesserung der Beschäftigung könne sich zwar noch im Verlaufe dieses Jahres durchsetzen. Wegen des Neuzugangs an Arbeitnehmern könne aber kaum Arbeitnehmern könne aber kaum damit gerechnet werden, daß dieser mehr als absorbiert werde.

#### Priester verhaftet

KNA/DW, Wilna 92 Prozent der katholischen Priesterschaft in Litauen - 650 Priester -haben bisher ein Gesuch an die Oberste Sowjetführung unter-schrieben, in dem diese zur Ande-rung der Religionsgesetzgebung aufgefordert wird. Dies ist Berichten aus Litauen und der Unter-grundzeitschrift "Chronik der kaenthelischen Kirche in Litauen" zu enthehmen. Im Zusammenhang mit dem Gesuch wurde der Mitbegründer des "Katholischen Komitees zur Verteidigung der Rechte der Gläubigen" der Ferren von der Gläubigen", der Pfarrer von Vidukle Alfonsas Svarenskas, ver-haftet. Die Verhaftung erfolgte be-reitsam 26. Januar und wurde durch eine Meldung der Nachrichtenagen-

### Freilassung gefordert

rtr, Berlin Das PEN-Zentrum der Bundesre-publik Deutschland hat gestern in einem Talagrams einem Telegramm an den tsche-choslowakischen Präsidenten Guak aus humanitären Grün. den die Freilassung des in der Haft schwer erkrankten tschechoslowakischen Schriftstellers Vaclav Ha-vel gefordert. Wie der Generalsekretär des PEN-Zentrums, Hans-Werner Schwarze, mitteilte, leidet der im Mai 1979 wegen "subversiver Aktivitäten" zu viereinhalb Jahren Haft verurteilte Havel an einer Lungen- und Nierenentzündung.

### WIRTSCHAFT

### Leistungen überprüfen

rtr, Köln Die freiwilligen betrieblichen Sozialleistungen sollten nach Ansicht des Instituts der deutschen Wirtschaft von Zeit zu Zeit mit dem Ziel überprüft werden, künftig den Schwerpunkt auf investive Leistungen und Hilfe zu Selbsthilfe zu legen. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut in einer Untersuchung, die sich mangels amtlicher Statisti-ken auch auf Erhebungen des Unternehmerverbandes der Industrie Ruhr-Niederrheinstützt. Seite 11

### Uneinheitliche Kurse

DW. Frankfurt Zum Wochenbeginn blieb die Kursentwicklung uneinheitlich Der Rentenmarkt war knapp behauptet. WELT-Aktienindex 111,6 (111.5). Dollarmittelkurs 2,4780 (2,4800) Mark. Goldpreis pro Feinunze 489,00 (498,50) Dollar.

### WETTER

### Leichter Schneefall

DW. Essen In ganz Deutschland überwiegend bewölkt und zeitweise leichter Schneefall. Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt. In der Nacht Frost bis minus 3, in Bayern bis minus 8 Grad, dabei Gefahr von Straßenglätte.

Weitere Nachrichten Seite 18: Aschermittwoch kommt Bewegung in farifrende – Zohnärzte: Zehn Milliarden hätten gespart werden können

Meimangen: Kritisch zu sein, ist Eine Dokumentation zur Identität noch kein Erziehungsspiel S. 2

Italien: "Man spricht über Nero, war-

am nicht auch über Mussolini?" S. 3 Mit Marx will die SED den Refor-

mator Luther neutralisieren S. 4

China: Die Armee ist nicht mehr Vlodell des Volkes-

Kohl: Pladoyer für mehr Sport and Canzingschulen · S. 6

Betriebe in der UdSSR: Arbeitslose darf es nicht geben

Heute in der WELT der Libanesen

> Forum: Personalien und die Meimang von WELT-Lesern

Sport: Trainer Schobels Probleme

bleiben bestehen Fernsehen: Klassische Filmkomö-

die mit Spencer Tracy

Kultur: Kunst auf Bali; Dümon im Gespinst der weißen Linien S. 17

· Aus after Welt: Ostwind wehte Widersprüche in Bayerischen Wald

### Genscher zu Shamir: Ihr Frieden ist unser Frieden Israelischer Außenminister von Carstens und Kohl empfangen

BERNT CONRAD, Bonn
Bundesaußenminister HansDietrich Genscher hat seinem vorgehoben, daß er den Meinungsisraelischen Amtskollegen Yitzhak Shamir gestern in Bonn versichert, daß Europa ein "eigenes und vita-les Interesse" an Frieden und Sta-bilität im Nahen Osten" habe. "Ihr Frieden ist unser Frieden", sagte

Shamir begrüßte nachdrücklich Genschers Außerung, daß die EG gegenwärtig keine neuen Initiati-ven oder Grundsatzerklärungen ven bler Grundsatzerklarungen
zum Nahost-Konflikt plane, sondern die schon laufenden Initiativen nach Kräften unterstütze.
Der israelische Außenminister
traf gestern außer mit Genscher

auch mit Bundespräsident Car-stens und Bundeskanzler Kohl zu-sammen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die jüngsten Ent-wicklungen im Nahen Osten, die Beziehungen zwischen Israel und der EG sowie das von beiden Seiten positiv beurteilte bilaterale deutsch-israelische Verhältnis. Shamir hatte schon bei einem ersten Gespräch mit dem Bundesaustausch mit besonderem Interesse entgegensehe, weil Genscher ge-genwärtig Vorsitzender des EG-Ministerrates sei. Deshalb wurde auch ausführlich über die Möglichkeiten gesprochen, das wachsende Defizit im Handel Israels mit den EG-Mitgliedsländern abzubauen. Bei einem Abendessen bezeich-

nete Genscher den "unermüdli-chen Ausbau" der Beziehungen zwischen Bonn und Jerusalem als "gemeinsame Herausforderung und Aufgabe". Die Geschichte der Deutschen und Israelis verlange für die Beziehungen besondere An-strengungen und Pflege. "Wir wer-den uns dabei auch künftig unserer historischen Verantwortung bewußt sein. Das Gedenken an den 30. Januar 1933 hat dies deutlich zum Ausdruck gebracht. Und wir sind uns auch bewußt, welche Op-fer Israel für die Sicherung seiner

Existenz hat bringen müssen."
Die Anerkennung des Existenzrechts und die Sicherheit des Staa-

tes Israel sind nach den Worten des Bundesaußenministers zichtbar für eine Friedensordnung in Gleichzeitig unterstrich Genscher jedoch auch das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbe-stimmung. "Keines dieser beiden Rechte darf auf Kosten des jeweils anderen in die Tat umgesetzt wer-den. Dies gilt für alle Konfliktpar-

Genscher appellierte an die Staa-ten des Nahen Ostens, die politischen Möglichkeiten der Initiative von Präsident Reagan und der Er-klärung des Araber-Gipfels von Fes konstruktiv zu nutzen. Ein notwendiger Schritt zum Frieden wäre ein allseitiger Gewaltverzicht.
"Aber auch einseitiges Setzen von
neuen Tatsachen, wie die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten, sollte nicht wel-tergeführt werden, um die Frie-densbemühungen nicht zusätzlich zu erschweren." Der schnelle Abzug aller fremden Truppen aus Libanon würde dem Friedensprozeß neue Impulse verleihen.

### Moskau ergreift Partei für die SPD

"Prawda" lobt "aktive Friedenspolitik" der Sozialdemokraten und tadelt Union

AP/AFP/DW. Moskan Die Sowjetunion hat gestern un-mißverständlich zu erkennen gege-ben, daß ihr ein Sieg der SPD bei der Bundestagswahl am 6. März gelegen käme. Die Parteizeitung Prawda" lobte die "aktive Frie-denspolitik" und attackierte zu-gleich scharf die sicherheitspolitische Haltung der CDU/CSU.

Die Moskauer Parteizeitung veröffentlichte eine "Analyse" der Wahlprogramme der deutschen Parteien. Im Programm der Sozial-demokraten, "in dem die Außenpo-litik breiten Raum einnimmt", werde den "Friedensinitiativen" der de den "Friedensinitativen" der Sowjetunion große Bedeutung zu-gemessen, hieß es in dem Beitrag. Ausdrücklich wurde darauf hinge-wiesen, daß es die SPD für "uner-läßlich" halte, "daß alle in Europa stationierten und gegen Europa ge-richteten Atomwaffen in die Gen-fer Verhandlungen eingeschlossen

werden". Dieser Passus bezog sich auf die britischen und französischen Atomwaffen, deren Berechnung bei den Genfer Verhandlungen von führenden SPD-Politikern, darunter Kanzlerkandidat

Vogel, befürwortet wird.
Das Wahlprogramm der CDU/ CSU mit seinem Bekenntnis zur Null-Option und einem "rätselhaft formulierten Hinweis" auf die Entspannung aus der Sicht der Sowjetunion vertrete die Interessen der Bundesrepublik schlecht, tadelte die sowjetische Parteizeitung. Eine "weitere Anhäufung" amerikanischer Atomwaffen in Westeuropa liege nicht im Interes-se einer "friedlichen und unabhängigen Entwicklung" der Bundesre-publik Deutschland und sollte nicht zugelassen werden. Eindeutig auf der Moskauer Ar-

gumentationslinie bewegt sich der DKP-Vorsitzende Herbert Mies in

seinen Wahlveranstaltungen. In Mannheim sagte Mies vor Journali-sten, die DKP trete dafür ein, daß die SPD bei der Bundestagswahl keine weiteren Stimmenverluste hinnehmen müsse. Mies: "Dabei werden wir alles daransetzen, die CDU/CSU in die Ecke der Raketenpartei zu bringen."

Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Rühe äußerte gestern die Vermutung, daß sich zwischen der SPD und der SED in der "DDR" ein "Stich-wortdialog" entwickelt habe. Rühe spielte damit auf Vorwürfe aus Ost-Berlin an, die Bundesregierung verletze – wegen ihres Bekenntnis-ses zum NATO-Doppelbeschluß – deutsche Interessen. Der CDU-Po-litiker führte die Parallelität der Vorwürfe auf den Wahlkampf zurück, wobei er nicht sagen wolle, daß den Sozialdemokraten daran gelegen sei.

### FDP: Es gibt nur einen Investitionsstau

Vorwürfe gegen Unternehmen werden zu beherrschendem Wahlkampsthema

ST, HEYDECK/DW. Hannover Der von SPD- und Gewerkschaftsseite an die Adresse der Un-ternehmer gerichtete Vorwurf eines "Investitionsstreiks" ist zu einem beherrschenden Thema des Bundestagswahlkampfes gewor-den. Der FDP-Vorsitzende Genscher qualifizierte die Beschuldigung als "das bisher unverantwort-lichste Propaganda-Manöver".

"Es gibt keinen Investitionsstreik", versicherte Genscher auf dem "Liberalen Mittelstandstag" in Hannover. Sehr wohl gebe es aber einen "Investitionsstau". Den hätten "die Sozialdemokraten zu allererst zu verantworten". Ähnlich wie Bundeswirtschaftsmini-ster Otto Graf Lambsdorff warf Genscher dem SPD-Kanzlerkandidaten Hans-Jochen Vogel vor. Zu-kunftsangst in die deutsche Wirt-schaft zu tragen. "Nicht böser Wille in der Wirtschaft, sondern die Parolen der Vogel-SPD sind das psychologische Investitionshindernis

Nummer eins."
CDU-Politiker, darunter Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, hatten in den vergangenen Tagen öffentlich darauf hinge-wiesen, daß es einzelne Unternehmen gabe, die derzeit Verträge mit einem Terminvorbehalt für den März abschlössen.

Shultz verspricht Südkorea höhere Militärhilfe

AP/rtr, Seoul George US-Außenminister Shultz ist gestern in Seoul zu einem Gespräch mit dem südkoreani-schen Präsidenten Chun Doo Hwan zusammengetroffen, ehe er per Hubschrauber zu einem Besuch der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea abreiste. Seinem Amtskollegen Lee Bum Suk hatte Shultz gestern zugesichert, die vom US-Kongreß verfügte Kürzung der Militärhilfe von 210 auf 140 Millionen Dollar durch einen Nach-

tragsetat wieder auszugleichen. Aufgrund des bilateralen Sicherheitsabkommens haben die USA in Südkorea rund 40 000 Soldaten stationiert. Als Ziel seines Besuches in Südkorea hatte Shultz die "Bestätigung und Unterstützung" des Sicherheitsabkommens bezeichnet. Sein Besuch fällt mit dem jährliamerikanisch-südkoreanischen Manöver zusammen, an dem 188 000 Mann, unter ihnen 70 000 amerikanische Heeres-, Marineund Luftwaffensoldaten, teilneh-

Nordkorea hat die Vereinigten Staaten beschuldigt, einen neuen Krieg vorzubereiten. Der US-Au-Benminister räumte gegenüber Journalisten ein, daß die Ubungen die Spannung erhöhen könnten.

Auf das SPD-Flugblatt vom Wochenende mit dem Vorwurf "Investitionsstreik" - ein Wort, das auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund aufgenommen wurde - reagierte gestern auch die Bundesregierung. Staatsminister Philipp Jenninger vom Kanzleramt versicherte in Bonn, die Regierung wol-le Investitionen der Wirtschaft, und zwar ohne Wenn und Aber und ohne Rücksicht auf Wahltermine". Die SPD habe überhaupt keinen Anlaß, eine lärmende Kampagne zu entfachen. Sie sollte sich lieber die Frage stellen, wieso Unternehmen bei Investitionen zu-rückhaltend seien.

Der aus den Reihen der Sozialausschüsse kommende stellvertre-tende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Adolf Müller (Remscheid) sagte, Millionen von Arbeitnehmern fürchteten im Falle eines "rot-grünen Bündnisses" um ihren Arbeitsplatz. Müller räumte ein, daß einzelne "überängstliche mittelständische" Unternehmer ihre Investitionsentscheidung vom Wahlausgang am 6. März abhängig machen. Auch er forderte die Unternehmerseite auf, notwendige Investitionsentscheidungen unabhängig von der Bundestagswahl zu

Die Freien Demokraten bemüh-

### "1,4 Millionen Agenten dienen Moskaus KGB"

SAD, New York Der bis 1982 fünfzehn Jahre lang vom jetzigen Parteichef Jurij Andropow geleitete sowjetische Ge-heimdienst KGB beschäftige der-zeit rund 700 000 Agenten und ebenso viele Informanten, deren Hauptaufgabe die Bespitzelung der Menschen in der UdSSR sei, berichtet das US-Nachrichtenmagazin .Time".

Zum Vergleich erwähnt das Magazin, daß die US-Sicherheitsdien-ste im In- und Ausland nur insgesamt 130 000 Mitarbeiter zählen. Den sowjetischen Überläufer Alexej Mjachkow zitiert "Time" mit der Angabe, die Sowjets hätten zwi-schen 1969 und 1974 allein in der Bundesrepublik Deutschland 1500 neue Agenten angeworben. Die sowjetische Spionage sei auf technologischem Gebiet nach wie vor unterlegen, nehme jedoch bei der erfolgreichen Agenten-Anwerbung die Spitzenstellung ein.

Westliche Fachleute schätzen, so Time\*, daß die Sowjets zur Zeit mindestens 350 Agenten in den USA haben. Am konzentriertesten würden sie in New York eingesetzt. Mindestens ein Drittel des sowietischen Botschafts- und Konsularpersonals im Ausland bestehe aus Agenten.

ten sich gestern weiter darum, sich in der Wirtschaftspolitik vom Koalitionspartner CDU/CSU abzugrenzen. In seinen Vorwurf "mangelnder Verläßlichkeit" schloß der FDP-Vorsitzende Genscher die Union ausdrücklich ein. "CDU und CSU haben gerade bei der Rück-zahlbarkeit der Investitionshilfeabgabe gezeigt, was es bedeuten würde, wenn sie die Alleinherrschaft in die Hand bekommen würden", sagte Genscher auf der FDP-Mittelstandsveranstaltung in Hannover. "Das Abrücken der Union von einmal gefaßten Beschlüssen schafft kein Vertrauen, das Reden von der Rücknahme der Selbstbeteiligung bei Krankenhausaufenthalten oder bei Kuren ist nicht weniger schlimm als die Forderung, nun doch wieder das Ehegattensplitting zu kappen, oder als das Gerede über die Erhöhung des Spitzensteuersatzes."

Genscher und Wirtschaftsminister Lambsdorff forderten den Koalitionspartner eindringlich auf, einmal getroffene Entscheidungen jetzt konsequent" zu vertreten. Ruhe an der Steuer- und Abgabenfront" sei die erste Vorausset-zung für Vertrauensbildung in der

Seite 2: Vertrauensfrage

### Tokio beharrt auf Rückgabe der Kurilen

dpa, Tokio Die japanische Regierung will trotz nachlassenden öffentlichen Interesses thre yor zwei Jahren begonnene diplomatische Kampagne zur Rückgabe der sowjetisch besetzten Kurilen-Inseln nicht aufge-

Bei einer Kundgebung zum "Tag der nördlichen Territorien" sagte Ministerpräsident Yasuhiro Naka-sone gestern in Tokio, daß es ohne die Lösung der Territorial-Frage keinen japanisch-sowjetischen Friedensvertrag geben werde. Zu-gleich wandte er sich gegen die Stationierung sowjetischer Truppen auf den vier südlichen Kurilen-İnseln Kunashiri. Etorofu. Shikotan und Habomai vor der Nordspitze Hokkaidos.

Wie die ... Asahi Shimbun" berichtet, steht vor allem die Bevölke-rung in dem angrenzenden Hokkaido der Kampagne, die 1981 noch unter Nakasones Vorgänger Suzukı eingeleitet wurde, künl bis kritsch gegenüber. Inzwischen seien auch einige führende japanische Politiker überzeugt, daß die Bewegung ihren antisowjetischen Zug ablegen und statt dessen den Aufbau freundschaftlicher Beziehungen mit dem Nachbarland zu ihrer Hauptaufgabe machen sollte.

#### **DER KOMMENTAR**

### Einmischung

Ob er will oder nicht. Hans-Jochen Vogel ist in der Raketenfrage der Kandidat Moskaus. Erinnern wir uns. Vor drei Wochen wünschte ihm der sowjetische Parteichef Andro-pow im Kreml den Erfolg am 6. März. ZK-Sekretär Ponomarjew fügte hinter ver-schlossenen Türen unver-blümt hinzu, die SPD könne sowjetische Initiativen auch gegenüber den USA unterstützen. Als die WELT dies berichtete, sprach Vogel von "höflichen Floskeln".

Gestern hat sich Moskau wieder zu Wort gemeldet und in einem "Prawda"-Ar-tikel unzweideutig Partei für die SPD ergriffen. Auch aus Ost-Berlin häufen sich die Versuche der Einmischung.

Vogel muß sich fragen, warum das so ist. Keiner wird ihm ernsthaft den Vorwurf machen, er bewerbe sich um die Kanzlerschaft in der Absicht, Interessen Moskaus zu vertreten. So weit werden auch seine Wahlkampfgegner nicht ge-hen wollen. Aber spätestens nach den besorgten Reaktionen aus Washington und Paris hätte sich Vogel die Frage stellen müssen, ob er "fahrlässig" Schaden an-richtet. Der SPD-Kanzlerkandidat ist von der gemeinsamen Position des Westens bei den Abrüstungsverhandlungen in Genf abgerückt, obwohl er weiß, daß nur der feste Standpunkt der NATO die Sowjetunion überhaupt erst an den Verhandlungstisch gebracht

Vogel hat eine Konzession in Aussicht gestellt, die darauf hinauslaufen würde, daß Moskau in Europa ein Raketenmonopol behält. Als Folge sind im Bündnis Unsicherheiten entstanden. In den letzten Tagen hat Vogel die Eigenständigkeit Euro-pas zwischen West und Ost über die Sicherheitspolitik hinaus auf die Gesell-schaftspolitik ausgedehnt. Angesichts solcher Erklärungen darf es niemand verwundern, wenn im In- und Ausland die Frage nach der Berechenbarkeit der Deutschen gestellt, wenn vor der Gefahr einer Schaukel-Politik gewarnt wird.

Vogel hat die westliche Verhandlungsposition in Genf untergraben. Damit verschafft er der Sowjetunion Handlungsspielräume, die von Moskau propagandistisch geschickt genutzt werden. Mit der Wahrnehmung deutscher Interessen ist das nicht vereinbar.

### Papst sprach mit Bush über Abrüstung

dpa/rtr, Rom Papst Johannes Paul II. hat ge-stern im Vatikan den US-Vizepräsidenten George Bush zu einer länge-ren Unterredung empfangen. Wie aus dem Vatikan verlautete, brachte der Papst dabei seine Sorgen über das Wettrüsten der Supermächte zum Ausdruck. Hauptthema der Gespräche seien die Ansichten des Papstes zur Beschränkung der ato-maren Rüstung gewesen. Bush traf auch mit Kardinalstaatssekretä Agostino Casaroli zusammen.

Pater Bartolomeo Sorge, Herausgeber der Jesuiten-Zeitschrift "Civilta Cattolica", hatte am Wochenende in Turin eingeräumt, daß es in der Kirchenspitze noch keine einheitliche Meinung zur Kritik von US-Bischöfen an der atomaren Rüstung gebe. Er vertrat die bisherige Ansicht des Vatikans, "daß nur eine auf dem Gleichgewicht gegründete Abschreckung als Etappe zu einem weiteren Schritt in Richtung Abrüstung moralisch vertretbar sein Atomkriege seien dagegen immer Unrecht.

SAD/AFP, Washington US-Präsident Reagan hat nach Informationen der US-Fernsehge-sellschaft NBC in seiner von Vize-Präsident Bush überbrachten Botschaft die italienische Regierung aufgefordert, ihre Ermittlungen über das Papst-Attentat vom Mai 1980 fortzusetzen, selbst wenn "eine Spur zum Sowjetführer Andropow führt". Reagan hatte dies getan, weil in Artikeln der amerikanischen Presse der Eindruck erweckt wur. de, Washington nehme die Hypothese von der bulgarischen Beteiligung nicht besonders ernst.

Seite 10: Rom: Auch die Sozialisten stehen zum NATO-Beschluß

### **Putschversuch** von Offizieren in Rumänien?

DW./AFP, London In Rumänien sollen Ende ver-gangenen Monats mehrere Offiziere nach einem gescheiterten Putschversuch gegen Präsident Ceausescu hingerichtet worden sein. Das meldete die Londoner "Times" unter Berufung auf diplomatische Quellen in Bukarest.

Sollten sich die Angaben bewahrheiten, würde dieser Zwi-schenfall so die Times" eine viel direktere Herausforderung an die Macht der Kommunistischen Partei darstellen, als sie die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei im vergangenen Jahr erlebt hat.

Das Blatt weist in diesem Zusammenhang auf die sich ständig verschärfende Wirtschaftskrise Rumäniens hin, die zur Zeit wesentlich ernster sei als die in Polen. Außerdem habe Ceausescu einen Personenkult entwickelt, der selbst jenen um Stalin in den Schatten stelle. Zugleich lägen Berichte über schwere Verletzungen der Menschenrechte, Folterungen und Polizeibrutalität gegenüber Dissidenten vor.

Trotz dieser oppressiven Maß-nahmen habe sich in Rumänien eine immer stärker werdende Opposition herausgebildet, die selbst bis in Regierungskreise hineinreiche. In diesem Zusammenhang, so die "Times", stehe auch die Entfernung von mehr als 250 hohen Funktionären aus ihren Ämtern im vergangenen Mai.

Besonderen Anlaß zur Kritik biete der wachsende Nepotismus des Staatspräsidenten, der dafür ge-sorgt habe, daß sich die Schlüsselämter seines Regimes in den Händen von Familienmitgliedern

### "DDR" verhaftet Arzt: Er wollte ausreisen

Der Mediziner unterstützte die "Solidarität"

xhk, Stuttgart "DDR"-Staatssicherheitsdienst hat den Druck auf den für sein Eintreten für die polnische Gewerkschaft "Solidarität" be-kannten Jenaer Arzt Friedrich Wilhelm Koch (50) verstärkt: Koch und sein Sohn Matthias (29) wurden, wie die in Hamburg lebende Frau des Arztes der WELT mitteilte, bereits am 1. Februar erneut

Der bis 1972 an der Universität in Jena tätige Mediziner war wegen seiner Sympathiekundgebung für die "Solidarität" am 12. September 1980 zum ersten Mal verhaftet worden. Im darauffolgenden März verurteilte ihn ein "DDR"-Gericht wegen "ungesetzlicher Verbindungsaufnahme" zur "Solidarnosc" zu 16 Monaten Gefängnis, Koch hatte einen Brief sowie eine Spende an den Arbeiterführer Lech Walesa gesandt. Das Schreiben wurde vom "DDR"-Staatssicherheits-

dienst abgefangen. Am 11. Januar dieses Jahres wurde Koch aus der Haft entlassen, durfte jedoch nicht zu seiner Frau in die Bundesrepublik Deutschland reisen, die sich seit zwei Jahren um seine Ausreise

Koch, der sich aufgrund seines christlichen Glaubens weigerte, in die SED einzutreten, durfte sich in Jena nicht habilitieren. Im Kreiskrankenhaus Ebersbach in Sachsen fand er dann eine Anstellung. Als jedoch Frau Koch nach einem Verwandtenbesuch in die Bundesrepublik Anfang 1980 nicht nach Mitteldeutschland zurückkehrte. wurde ihr Mann fristlos entlassen.

Nach Mitteilung der Ehefrau Kochs, hatte ihr Mann am 19. Januar dieses Jahres in Dresden offiziell eine Genehmigung für eine "friedliche Demonstration" mit dem Ziel der Ausreise beantragt. Diese Bitte war nach Ansicht der Behörden in Dresden eine "Provokation". Gleichzeitig wurde ihm erklärt, seine Ausreiseanträge seien "rechts-widrig". Ob der Wunsch Kochs nach einer Demonstration mit seiner Verhaftung zusammenhängt. ist seiner Frau nicht bekannt.

Die "Internationale Gesellschaft für Menschenrechte" in Frankfurt und die Gesellschaft "Hilferufe von drüben" in Lippstadt setzen sich verstärkt für Freilassung und Ausreise des Arztes in die Bundesrepublik Deutschland ein.



### Rente gut, alles gut

Von Peter Gillies

uf so manches Thema im Wahlkampf mag der Bür-Auf so manches Thema im Wahkampi mag der Burger ohne Nachteile für seine Meinungsbildung verzichten können, beispielsweise auf Einzelheiten aus dem Privatleben der Politiker. Eins aber wird (und muß) ihn interessieren: die Sozialpolitik, die Abteilung Renten eingeschlossen.

Das System der sozialen Altersversorgung ist kon-junkturell dadurch bedroht, daß wegen der Arbeitslosig-keit und der Rezession die schwächeren Beitragseinnahmen immer stärker zum Verzehr der Reserven zwingen.

Die Gefahren auf längere Sicht sind jedoch nicht minder bedrohlich: Immer weniger Aktive haben für immer mehr Altenteiler zu sorgen. Würde man diesen "Generationenvertrag" nicht auf diese neuen Daten justieren, hätten die aktiven Arbeitnehmer zu Beginn des nächsten Jahrhunderts bereits rund ein Drittel ihres Einkommens als Rentenbeitrag zu leisten. Eine Verweigerung der jungen Generation wäre nicht auszuschließen - mit der Folge, daß der Vertrag kündigungsgefähr-

Spätestens seit dem Rentendesaster von 1976 weiß der Bürger, wie schädlich es für seine Alterssicherung sein kann, geriete das Rentensystem in die Beliebigkeit der Tagespolitik. Die Altersversorgung muß deshalb bei-tragsbezogen bleiben, von der Überfrachtung mit (viel-leicht erwünschten, aber sachfremden) Sozialaufgaben befreit werden.

Eine Herausforderung stellt es deshalb dar, den Gleichklang der aktiven Einkommen und der Altersbezüge herzustellen. Ein Nachholbedarf für die Rentner besteht nicht mehr. Ob man diese Ausgewogenheit über eine Besteuerung der Renten, über andere Berechnungsgrundlagen oder sonstwie erreicht, wird von den Parteien unterschiedlich gedeutet, aber als Ziel von allen anerkannt.

Hier hat jede Partei einiges aufzuarbeiten. Daß man sich darüber nicht erhitzt, ist zu begrüßen – ein hochpolitisches Thema bleibt es.

### Schwarz und rot

Von Günther Bading

Ehrlich muß gesagt werden, daß die westlichen Indu-strieländer im Winter die höchsten Arbeitslosenzahlen seit dem Zweiten Weltkrieg befürchten müssen." Das schrieb der Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA), Helmut Rohde, im Sozialdemokratischen Pressedienst im August des vergangenen Jahres, noch zu Amtszeiten der SPD-geführ-

ten Bundesregierung.

Jetzt ist der Winter da, und die Arbeitslosenzahl hat tatsächlich den höchsten Stand seit dem Kriegsende erreicht. Heute allerdings machen die Sozialdemokraten dafür die erst seit vier Monaten regierende Koalition der Mitte verantwortlich.

Bedenkenlos versucht SPD-Spitzenkandidat Hans-Jochen Vogel, diese schon damals erkennbare Entwicklung jetzt dem Bundeskanzler Kohl anzulasten. "Unter der Regierung Kohl sind 700 000 arbeitslose Menschen hinzugekommen", schreibt er in einem Grußwort an die AfA Helmut Rohdes. Und in einem Flugblatt des Parteivorstandes wird man noch deutlicher: Das angebliche "Nichtstun" der Regierung Kohl sei schuld an den

Schreckenszahlen aus Nürnberg. Die sozialdemokratischen Wahlkämpfer stellen die Zusammenhänge bewußt falsch dar. Man muß nicht, wie Heiner Geißler dies getan hat, den Kommunisten Bert Brecht zitieren, um dem Wählervolk die Durchsichtigkeit dieses Spiels mit Unwahrheiten vor Augen zu führen. Sozialminister Norbert Blüm hat es in Dortmund in der ihm eigenen volksnahen Art gesagt: "Lügen haben kurze Beine, und es gibt viele Sozialdemokraten, die gehen nur noch auf dem Zahnfleich einher."

Im Wahlkampf gibt es keine Grautöne; es wird schwarz und rot gemalt. Die 2,5 Millionen ohne Brot und Lohn jetzt aber zu "den Arbeitslosen von Helmut Kohl" zu machen hieße, der Renten-, Schulden- und Mietenlüge jetzt noch die Arbeitslosenlüge hinzuzufügen. Ehrlich

### Sozialkitt

Von Günter Zehm

Die Kampagne des neuen sowjetischen Parteichefs Andropow gegen Korruption und für mehr Arbeitsdisziplin während der regulären Arbeitszeit gewinnt in den Moskauer Zeitungen immer schärfere Konturen. Man darf freilich davon ausgehen, daß eine Stufe darunter, im Halbdunkel der Amtsstuben und Schalterhallen, die Suppe lange nicht so heiß gegessen wird, wie man sie oben kocht. "Neue Besen kehren gut", mag sich mancher Profi des grauen Marktes und der "guten Beziehungen" voll Gelassenheit sagen. Man zieht den Kopf ein und wartet ab, bis die "normalen Zustände" wieder eingekehrt sind.

Ein solches Verhalten hat nicht nur die politische Logik, sondern auch manche moralische Überlegung für sich. Korruption in der freien Marktwirtschaft und Korruption unter einem staatlichen Zwangssystem sind nicht dasselbe. Letztere ist oft nichts weiter als das bitter notwendige Korrektiv zu den Fehlern und zur Ineffizienz der Planwirtschaft.

Wer als Staatsbeamter einen Genehmigungsschein ausstellt, um dafür einen Sack Zement oder ein Abflußrohrknie zu ergattern, oder wer einen Sack voll grüner georgischer Äpfel auf eigene Initiative nach Moskau karrt, um sie dort mit tausend Prozent Profit zu verkaufen, der verdient oft eher einen Orden als viele Jahre

Gefängnis oder gar die Kugel des Scharfrichters. Die Wahrheit ist doch einfach die: Ohne ein gerütteltes Maß von "Korruption" ginge es dem durchschnittlichen Sowjetbürger noch viel schlechter, als es ihm ohnehin schon geht. Die "Korruption" gehört zu seiner Überlebensstrategie, die "guten Beziehungen" sind ein Sozialkitt, der manche Wunde heilt, die das System geschlagen hat. Es wäre naiv, zu glauben, daß Andropow das nicht weiß. Sein eiferndes Zelotentum mag ihm im Augenblick nützen beim Kampf gegen Machtkonkur-renten. Auf die Dauer aber würde es ein gefährlicher Sprengsatz im System.



"Unser Investitions-Modell hat schließlich eine bewährte Tiefenwirkung!"
zеиснхинд ніскя / соружиднт ріє медт

### Vertrauensfrage

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Beim Geid hört die Freund-schaft auf, sagt der Volks-mund, und er weiß auch aus alter Erfahrung zu berichten, das Geld sei flüchtiger als ein Reh. Beide Volksweisheiten haben SPD und DGB jetzt zur klassenkämpferischen Wahlkampfparole ge-stanzt: "Investitionsstreik!"

Halten wir uns an Altkanzler Schmidt, der ja der Weltwirt-schaftsgipfel-Kanzler war:

- Wenn es den Regierungen nicht gelingt, das Vertrauen in ihre Fähigkeit zu stärken, mit der Wirtschaftskrise fertig zu werden, dann wird politische Destabilivorstellbar.

- Es ist auch vorstellbar, daß in einer Reihe von Staaten ähnliche Ereignisse wie während der Weltwirtschaftskrise Anfang der dreißiger Jahre eintreten. Sagt

Schmidt.

- Die Ölschocks von 1973/74 und 1979/80 wären in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen, wäre in den USA und anderen Staaten nicht eine erhebliche Inflation

vorausgegangen. Sagt Schmidt. Mit diesen Marginalien zum drängendsten Problem unserer Zeit weist sich der Altkanzler als ein marktwirtschaftlicher Analytiker und Denker aus, der seit seinen Tagen als Bundesminister gelernt hat, die zerstörerische Wirkung der Inflation richtig einzuschätzen. Aber es meldet sich auch der Demagoge Schmidt zu Wort. Zum Thema Investitionsstreik sagte er in Hannover: "Dieses Beispiel zeigt, daß das Ganze verfassungsrechtlich an der Grenze sein mag, aber (es ist) verfassungspolitisch ein unerträglicher Verstoß, wenn wirtschaftliche Macht zum Verfassungshebel gemacht werden soll, darüber, wer zu regieren hat und

wer nicht zu regieren hat." Worum geht es? Seit einiger Zeit mehren sich in der Öffentlichkeit Hinweise darauf, daß Firmen Aufträge mit dem Vorbehalt einer Stornierung je nach Wahlergebnis am 6. März ertei-len. Bundesfinanzminister Stol-tenberg hat, als Beispiel, von 50 Prozent der Aufträge bei Nutzkraftfahrzeugen gesprochen. Die "Rahmenbedingungen" für ein solches Verhalten verunsicherter Unternehmer hat der Staat

1. Noch die Regierung Schmidt hatte den Unternehmen eine Investitionszulage angeboten und dafür das Jahresende 1982 als Meldeschluß bestimmt.

2. Die Regierung Kohl erklärt, von Anfang an mit einem beschränkten Auftrag der Koalitionsparteien ausgestattet gewe-sen zu sein. Aus diesem Grund ruft sie die Bürger am 6. März an

die Wahlurnen. 3. Da als Ergebnis dieser Wahl eine Inthronisierung Hans-Jo-chen Vogels als Bundeskanzler mit Hilfe der Grünen zwar immer unwahrscheinlicher wird, aber doch nicht ausgeschlossen werden kann, ist der 6. März in der Öffentlichkeit mit Recht als das Investitionshemmnis Nummer eins bezeichnet worden.

Kein Wunder also, wenn vorsichtige Unternehmer bestrebt waren, den Termin für die begehrte Invesititionszulage einzu-halten, aber es auf eine Weise zu tun, die ihre Handlungsfreiheit je nach Wahlergebnis nicht auf-

Daß nun die SPD hinauspo-saunt, die CDU/CSU provoziere den "Investitionsstreik", und das sei Klassenkampf, kann man mit einer alten Erfahrung abtun: Ge-troffener Hund jault. Die SPD muß sich getroffen fühlen, denn ihr Kanzler Schmidt ist gestürzt worden, weil seine Regierung unfähig war, die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen und gleichzeitig der Wirtschaft Wachstumsanstöße zu geben. Jetzt geschieht das Merkwürdige, daß die SPD mit ihrer investi-tionsstreik-Kampagne alle Bür-

ger daran erinnert, warum Schmidt heute ein Altkanzler ist. Gleichwohl erhebt Schmidt den Vorwurf an die Unternehmer, sie wollten wirtschaftliche Macht "zum Verfassungshebel" darüber machen, wer nach dem 6. März regieren wird und wer nicht. Die SPD polemisiert, die



Marktwirtschaft, sozial und frei: Bundesfinanzminister Staltenberg

Union finde "heute wie zu allen Zeiten im Unternehmerlager ein-gesteischte Gegner der SPD, die zu allem bereit sind, um eine zu allem bereit sind, um eine demokratische Entscheidung der Bürger für die SPD zu verhindern". Schmidt nennt das einen verfassungspolitisch unerträglichen Versolitisch – was soll das heißen? In unserer Ausgabe vom 5. Februar wurde im Leitartikel dangelegt daß es am Wahl.

tikel dargelegt, daß es am Wahl-tag um eine grundsätzliche Richtungsentscheidung der deut-schen Politik geht, um die Art des politischen Systems. Wenn die SPD agitiert, es werde wirt-schaftspolitische Macht mißbraucht, um eine demokratisvhe Wahl zu manipulieren, dann soll nicht nur unterschwellig an eine bestimmte Ausrichtung der Gedenkfeiern zum 30. Januar 1933 angeknüpft werden, es wird auch der Boden bereitet, um unsere Wirtschaftsordnung im Sinne des gewerkschaftsorientierten SPD-Programms von München zu verändern.

Unsere soziale Marktwirtschaft ist auch eine freie Marktwirtschaft. Das heißt: Ihre Leistungsfähigkeit und zugleich ihre wirksamste Machtkontrolle beruht auf einer Vielzahl dezentralisier-Unternehmerentscheidungen. Voraussetzung dafür ist, daß sich das stets mit Risiken behaf-

tete Investitionskapital frei bewegen kann. Vogel war so unvor-sichtig, für den Fall seiner Kanzlerschaft anzukündigen, er werde alle gesetzlichen Mittel anwenden, sollte es nach einem Wahlsieg der SPD zur Kapitalflucht kommen. Das war das Stichwort, das jene Verdächti-gungswelle auslöste, die mit dem Verdikt "Investitionsstreik" ihren Höhepunkt gefunden hat.

Je lauter das Geschrei, desto

einfacher ist oft der Sachverhalt. So auch hier: Es gibt genug Leu-te – es handelt sich ja nicht nur um Unternehmer, sondern ebenso um Facharbeiter, die ein paar tausend Mark auf die hohe Kante gelegt haben -, die sind bereit, ihr Geld wieder in risikobeladene Investitionen zu stekken; aber viele von ihnen haben kein Vertrauen zur SPD. Das kann nicht verwundern. Denn dreizehn Jahre lang hat die SPD den Karren in den Dreck gefahren, obwohl sie den nach Ludwig Erhard wirtschaftspolitisch kompetentesten Kanzler aufgeboten hatte. Es lag nicht am Kanzler, es lag an der Kanzlerpartei.

### IM GESPRÄCH Otto Regenspurg

### Ein wirkliches Ehrenamt

Von Helmut Eberhard

L's ist nicht zu leugnen, daß in Lwachsendem Maße Personen-gruppen den Status des Schwerbe-hinderten erlangen wollen, weil er ihnen mancherlei Vorteile bietet!" Dieser Satz aus der Antrittsrede des neuen Beauftragten der Bun-desregierung für die Belange der Behinderten kennzeichnet die Auf-fassung Otto Regenspurgers über fassung Otto Regenspurgers uber seine – ehrenamtliche – Tätigkeit. Regenspurger – seit 1976 für die CSU im Bundestag – will nämlich dafür sorgen, "das unberechtigte Ausnutzen der begünstigenden Gesetzestatbestände soweit wie möglich" zu unterbinden. In diosem Ziel weiß er die Behinderten. sem Ziel weiß er die Behindertenverbände an seiner Seite. Denn auch sie sehen die Gefahr, daß durch unberechtigtes Ausnutzen sozialer Vergünstigungen der all-gemeine Verdacht genährt wird, hier nehme einer Leistungen ent-gegen, die ihm eigentlich nicht

Aber noch aus einem weiteren Grund will Regenspurger den Mißbrauch zurückschrauben. "Wer un-berechtigt Leistungen entgegen-nimmt, mindert die Möglichkeiten des Staates, dem wirklich Bedürftigen wirkungsvoll zu helfen." Die "Schmarotzer-Mentalität", bekla-genswert in allen sozialen Leistungsbereichen, hält er im Falle vorgeblich Behinderter für beson-ders verwerflich – wer könnte da widersprechen? Eine Handhabe gegen Mißbrauch glaubt er bereits gefunden zu haben: Zur Zeit läßt er prüfen, ob anstelle der bislang nachzuweisenden "Minderung der Erwerbsfähigkeit" nicht besser der "Grad der Behinderung" angege-ben werden solle – ein Vorschlag, der von den Organisationen der Behinderten unterstützt wird. Im übrigen aber hält Regenspurger das gültige Schwerbehindertengesetz für bewährt.

Die Vermutung, seine Berufung in das heutige Amt sei weniger Lohn für soziales Engagement. sondern mehr dem üblichen Proporz der Regierungs-Neubildung zu verdanken, läßt den Bundesbe-auftragten gleichgültig: "Dies ist



Ansprechpartner, ober kein kastenankel: Otto Regenspu FOTO: JUPP DARC

kein Amt, nach dem sich: drängt – aber es ist ein Ehn im besten Sinne des Wortes; In seiner Antrittsrede ab sprechpartner für den behind spitchurger vorgestellt, ist Repurger nun etwas besorgt, c als "Briefkastenonkel" m standen werden könnte. Sei spruch greift weiter: "Die Br regierung möchte, daß der Beaustragte sie in ihren Ben gen unterstützt, behinderte schen in Arbeit, Beruf und ( schaft einzugliedern" – d Auftrag seines Beruftmgs bens möchte er gerecht w Als Oppositionsabgeordnete er noch Kritik am heute vo verwalteten Amt geübt. Sei maligen Erkenntnisse nut gleich zur ersten Amtshan Er verkleinerte den Mitar

Auch die Wahlkreisarbeit mischen Coburg hat er me Familienbetrieb aufgezoger anstrengenden Wahlkreisber gen spielt seine Frau den feur. Überhaupt meint der freund, der als Hobby eines "mit eßbaren Fischen" pfleg. Politiker ist nur so gut, wie Frau mitzieht."

### DIE MEINUNG DER ANDERI

Das lauteste Medlen-Echo fand die Auslie-ferung des ehemaligen Gestapochefs von Lyon, Klaus Barbie, an Frankreich:

TAGES-ANZEIGER Es gab viele Gestapo-Kommandanten in anderen Städten des besetzten Frankreichs, die die glei-chen Untaten verübten, ohne daß ihr Name die gleich traurige, ja traumatische Berühmtheit erlangt hätte wie jener von Klaus Barbie. Warum? Weil hinter Barbie die Figur von Jean Moulin auftaucht, des Chefs der Widerstandsbewegung, der Barbie in die Hände fiel und der zum Märtyrer und zum Mythos der ganzen französischen Resi-

#### NEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

stance wurde. (Zürich)

Als alter Mann taugt er nicht mehr, Haß- oder Rachegefühle auf sich zu ziehen. Aber sein Prozeß wird noch einmal, schrecklich und brutal, der Weltöffentlichkeit und allen, die auch heute wieder im alten Geist schwadronieren, vor Augen führen, wer da und mit welchen Zielen vor 50 Jahren die Macht ergriff.

### HAARETZ

Diese Affäre wird wahrschein-lich eine Büchse der Pandora mit Fällen von Kollaboration mit den Nazis öffnen, die die Affäre Papon (ein ehemaliger französischer Finanzminister) noch in den Schatten stellen wird. Barbies Anwälte werden dieses Thema vor Gericht sicherlich hervorheben. Wir hof-fen, daß dieses Argument... die französische Regierung und ande-re europäische Regierungen nicht abschrecken wird, ihren Druck auf Argentinien, Chile und ande amerikanische Staaten zu v ken, dem Beispiel Boliviens gen und Naziverbrecher au fern, die unter deren Schu hen. (Tel Aviv)

### Süddeutsche Zeitun

In Jerusalem wird eine Vei rung der Atmosphäre kons seit in der Bundesrepubl Kohl-Mannschaft regiert - is gehender Verkennung der chen Haltung der SPD. Der neue Bundeskanzler kündi<sub>l</sub> fort nach seinem Amtsantriti Besuch in Jerusalem an, de gänger Schmidt wegen der schen Konstellationen vor sk schob. Das hat zusammen m gen freundlichen Stellungn der CDU/CSU neue Erwart in Israel geweckt. Der Ausft Ministerpräsident Begin gen früheren Bundeskanzler git um als vergangene Episode lich können Bonns praktisch tik und die Besinnung auf di lität - nach Abklingen des schwangs in den ersten Tag Regierungswechsels - für A minister Shamir heute Zweifel mehr daran lasser sich in den sachlichen Frage ne wesentlichen Änderunger ben haben. Denn auch Koh sich an den USA orientieren zwischen Jerusalem und Wa ton herrscht derzeit keine

### Kritisch zu sein ist an sich noch kein Erziehungsziel

Das "strategische Lernen" will auf eine radikale Systemveränderung hinaus / Von Peter R. Hofstätter

Kritische junge Leute genießen das Wohlwollen von Schriftstellern, die sich ihres kritischen Engagements rühmen und die sich an den Schulen möglichst viele kritische Lehrer wünschen. Ein Satz dieser Art hat nicht die geringste Chance, bei kritischen Erwachsenen auf Kritik zu sto-Ben. Kritisch zu sein gilt heute nämlich als ein Wert an sich, als eine Art unabdingbarer Voraussetzung für den mündigen Bür-ger; eine absolute Tugend also, während Fleiß, Disziplin und Ordnung nur mehr der Rang von "Sekundär-Tugenden"

kannt wird.

In Wirklichkeit weiß man allerdings von einem Menschen, der als "kritisch" bezeichnet wird, noch fast gar nichts. Wegen der Herkunft des Wortes von dem griechischen Verbum für "sieben" oder "auslesen" steht bloß fest, daß ein solcher Mensch Unterschiede macht und in diesem Sinne auch Werturteile fällt. Völlig unklar bleibt jedoch, welcher Kriterien, das heißt Maßstäbe oder Richtlinien, er sich dabei bedient. Im Prinzip kann ein Kri-tischer auch auf Grund der

schlimmsten rassischen, religiösen oder sozialen Vorurteile seine Mitmenschen in Gute und Böse, ihm Angenehme und ihm Unangenehme, in Freunde und Feinde einteilen. Den Unsinn, den er damit produziert, wird er sich und anderen fast immer mit dem Brustton der Überzeugung als eine Unterscheidung ("Kritik") von höchster Bedeutung servieren: Hexen müsse man eben verbrennen (Kriterien liefert "Der Hexenhammer" von 1487), Indianer skalpieren und Aristokraten an der Laterne auf-

Was Pädagogen vorhaben, die sich heute als kritisch bezeich-nen, steht dahin; sicher ist, sie verstehen sich aufs Unterscheiden. Schließlich hat man ja unter dem Titel "Strategisches Lernen" (Rowohlt Verlag, 1974) auf dieser oder jener pädagogischen Hochschule mitbekommen, was zur Qualifikation von Lehrern für eine antikapitalistische Berufspraxis" gehört, z.B. Trainings- und Plan-Spiele zum Thema der Schulkonflikte. Wichtig ist hier, daß sich der "kritische" =

"oppositionelle Lehrer" mit anderen "antikapitalistisch orientierten Kräften an der Schule solidarisiert - gleich, ob es sich dabei um kritische Referendare, linke Schüler oder fortschrittli-che Eltern handelt". Und weiter: "Der Konflikt dient der Erweiterung des Handlungsspielraums der kritischen Lehrer: ... als geplanter, erwünschter Konflikt ist er Teil einer bewußten Konflikt-strategie... Die kritischen Leh-rer spielen eine aktive Rolle." Empfohlen wird das alles besonders für Gesamtschulen.

Unterschiede werden gemacht, obwohl es namentlich in der Schule manchmal besser und klüger sein könnte, von Diskriminierungen so weit wie möglich abzusehen. Kritisch zu sein ist an sich jedenfalls kein Erziehungsziel; will man es trotzdem zu einem solchen machen, muß man die Kriterien genau definieren. die bei der Kritik verwendet werden sollen. Geschieht dies nicht, besteht der Verdacht, es gehe um die Tarnung einer politischen Strategie, die auf eine radikale Systemyeränderung abzielt. Das "Strategische Lernen" als An-

weisung für "kritische" Lehrer läßt daran nicht den geringsten Zweifel, jedoch – so heißt es – sei das "keine Aufforderung zur Subversion". Wozu eigentlich

Natürlich ist auch die Kritiklosigkeit kein Erziehungsziel. Sie entsteht aus der Bereitschaft junger Menschen, sich von einem Lehrer mitreißen zu lassen. Dieses Vertrauen ist im Grunde etwas Rührendes; trotzdem wird ein verantwortungsbewußter Lehrer sich ein Wort von Nietz-sches "Zarathustra" zu Herzen nehmen: "Ich rate euch: geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathustra... Man vergilt einem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt ... Thr hattet euch noch nicht ge-sucht: da fandet ihr mich ... Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden."

Auch das ist ein Programm der Erziehung zum Kritisch-Sein; aber es beginnt mit der Bindung an den Lehrer und mit der Begeisterung für die Lehre. Beide müssen sich entwickelt haben, wenn der darauf folgende Schritt

der Loslösung und des Selt dig-Werdens nicht in die des Unbehagens, der Depre oder der Aggressivität fi soll.

Das bei uns so gepriesent . tik-Lernen dreht dagegen. Reihenfolge um: Da wird z abgebaut, woran der Zö Halt finden könnte das Ver en zu Eltern, Kirche, Schult '... Staat. Danach soll aus der meinen Verunsicherung kollektive Bindung an den tik-Meister entstehen, die ersetzt: Familie, Glauben, dung und die gesetzliche nung. Das Ergebnis freilich tet: No future.

Wirkliche Bildung begint gegen mit dem Bejahen, dat - angeregt durch besonnene bilder - zum vollen Einsalz gert. um erst danach in de stanzierung des Selbst-Wei die Kriterier die Kriterien für eigene Wei scheidungen zu gewinnen. Veruntwortung des Erzieher der Begeisterung junger schen - dem kostbarsten un gleich heikelsten Gut, das anvertraut ist.



# Man spricht über Nero, warum icht auch über Mussolini"

ine gemischte Gesellschaft hat sich im Januar zum Abendessen in einer Trattoria der ischen Campagna zusammen-nden. Der Wirt - allgemein der ost-Koch" genannt, weil er zu en Johannes des XXIII. in der he des apostolischen Palastes war - läßt am langen Tisch Mappe mit Fotos kreisen. Er sich gerade eine Villa gebaut, er voller Stolz im Bild vorfüh. ar voller Stolz im Bild vorfühmöchte. Obenauf in der Mappe i freilich ein säuberlich auf ton geklebtes Glanzfoto, das dem Hausbau nicht das geringzu tun hat. Es zeigt – hoch zu auf einem Schimmel, die d zum faschistischen Gruß eren - Benito Mussolini, Land reagieren die Gäste, unter en eingeschriebene Parteimit-der sowohl der DC als auch der

Jahr begonnen. in ganzseitiger Mussolini – dies-mit Zylinder und hochgestell-Mantelkragen – wird an einem ntag auch den Lesern des Mai-ter "Corriere della Sera" prätiert. Ein Verlagshaus wirbt mit Slogan Ein Jahrhundert ssolini" für seine Buchproduküber den "Duce" und seine Nicht weniger als 21 Werke den in den Anzeigen angeprie-- von einem "historischen Porund einer Autobiographie r seine Geliebte", bis zu "Szedes antifaschistischen Krie-

und der Sozialistischen Partei:

h richtig, jetzt hat ja das Musso-

uch ganze Serien in den staatlin und privaten Fernsehsendern andeln das Thema. Selbst der nmunistische Bürgermeister Mussolini-Geburtsortes Prepio muß der Tatsache Rechig tragen, daß in seiner Gemeinvor 100 Jahren, am 29. Juli 1883, n Schmied Allesandro Mussoliund seiner Frau Rosa, einer ksschullehrerin, ein Sohn gebowurde. "Wir werden den Kopf ht in den Sand stecken", sagt 39jährige Mauro Strocchi, heuier Erste Bürger des romagnoli-en Landstädtchens in der Nähe 1 Forli und Chef einer Volksntverwaltung. "Mussolini ist schichte. Wir bereiten in Zusamnarbeit mit kulturellen Institu-

und den Faschismus vor. Es geht dabei weder um Götzendienst noch um Exorzismus."

Niemals zuvor seit der Verbreitung des Fernsehens waren auch die leiblichen Nachkommen des "Duce" so häufig auf dem Bildschirm zu sehen wie in den letzten Monaten. Sogar der sonst eher linkslastige zweite staatliche Kanal strahlte Ende vorigen Jahres eine fünfteilige Serie aus, in der die Söhne, Vittorio Mussolini (der norveise in Argentinien lebt), Jazz-Musiker Romano Mussolini und Mussolini-Tochter Edda Ciano, als Kronzeugen auftreten konnten. Regisseur Nicola Caracciolo bekam so manche Kritik zu hören. Er verteidigt sich (laut "Repubblica"): "Von Aufwertung des Fa-schismus kann keine Rede sein. Aber das italienische Publikum will sich nicht mehr länger gewisse Geschichten in der Sprache der alten Kriegspropaganda erzählen lassen... Mit dem Schlüssel der moralischen Empörung, die unmit-telbar nach 1945 gerechtfertigt war, läuft man nach so langer Zeit Gefahr, nur noch die Tür zu Rhetorik und Unaufrichtigkeit aufzuschließen...Als klassischer Antifaschist ist mir (im Laufe der Nachfor-schungen über den Faschismus) nach und nach bewußt geworden, daß der Faschismus etwas anderes war als der Nazismus und der Stalinismus: ein Irrtum, auch mit eini-gen verbrecherischen Seiten, aber im Rahmen der europäischen Kulturtradition. Mussolini schien mehr – mehr als Hitler und Stalin – zewissen autoritären Gestalten des 19. Jahrhunderts zu ähneln, bei-

spielsweise Napoleon III. . . . Auch andere Dinge seien ihm aufgegangen: "Der Faschismus war alles und das Gegenteil von allem. Er vereinigte Männer der extremen Linken, wie Kooperationsminister Rossoni und Männer wie den Fürsten Ganzaga, der kulturell und politisch geradezu noch dem Ideengut der Feudalgesell-schaft verbunden war." Der aber auch entdeckt, daß "Mussolini eine extrem widersprüchliche Persönlichkeit" gewesen sei: "Grausam und präpotent, aber auch mensch-lich und edelmütig, aufgeblasen und eitel, aber auch sentimental.

schüchtern und unsicher." Wenn derartige "Erkenntnisse"

ihren bildlichen Ausdruck auf dem Fernsehschirm finden, reiben sich so manche jugendliche Zuschauer zunächst einmal erstaunt die Augen. Schließlich ist ihr Geschichts-bild ganz vom Widerstands- ("Resistenza"-)Bewußtsein geprägt. "Wie? Kann das denn wahr sein?" fragen sie jetzt angesichts der Bildsequenzen vom Massenwahn des 10. Juni 1940, als nicht nur auf der römischen Pizza Venetia, sondern auch auf allen anderen großen Plätzen des Landes von Mailand bis nach Bari das einstimmige "Siii" zum Kriegseintritt erscholl Hat denn niemand ,No' gerufen? Waren die Millionen der Antifa-schisten alle im Gefängnis?" Und die Täter müssen dann, wie der Sozialist, der an der Runde beim "Papst-Koch" teilnimmt, zugeben: "Es stimmt, alle haben ja geschrien, und im Gefängnis waren bei Gott nicht Millionen." Selbst der Fernsehsprecher, der die Szene mit den "ozeanischen Massen" kommentiert, findet: "Ein beängstigendes, ein beschämen-

des Bild. Gewiß wäre es ungerecht, alle Italiener anzuklagen. Aber sicher ist, daß niemand protestierte." Fast überall in den Massenmedien und auch in der Literatur ist -Zufall oder nicht – gerade zum Auftakt des "Mussolini-Jahres" ein solches Zurechtrücken des Ge-schichtsbildes zu beobachten. Oft wird dabei auch zur anderen Seite hin übertrieben. Etwa, wenn man den "Duce" von seinen Kindern vorwiegend als treusorgenden Fa-milienvater darstellen läßt. Oder wenn man in der zitierten Fernsehserie alle Schuld an der Katastrophe, die Mussolini und der Faschismus über Italien gebracht haben, dem "Teufel" Hitler gibt. Nur der "Führer" sei es gewesen, so wird hier suggeriert, der den an sich recht braven Mussolini in Versuchung geführt und am Ende in den Abgrund des Krieges gestoßen-habe. Die zahllosen Verbrechen vom Matteotti-Mord bis zum Abessinien-Krieg, die der Versuchung des "Duce" durch den Satan vorangingen, bleiben dabei unerwähnt. Aber da solche Unterlassungen und Verzeichnungen in der Öffent-

Ohne Scheu und ohne Pathos erinnert sich Italien an den 100. Geburtstag des "Duce" Benito Messolini schichte eher gerecht wird als die alte "Resistenza"-Version. Und die italienische Demokratie ist - bei allen ihren Schwächen in anderen Bereichen - auf diesem Gebiet heute stark genug, die Wahrheit zu ertragen. Zu einer Renaissance des Faschismus wird die historische Neubewertung - nicht Aufwertung - der zwei Jahrzehnte faschistischer Herrschaft sicherlich nicht führen. Wenn der 66jährige Mussolini-

Sohn Vittorio in die Rumpelkam-mer der Geschichte steigt und im linksliberalen "Panorama" die alten "Werte" des "Glauben - Gehorchen - Kämpfen!" zu entstauben versucht, erntet er bestenfalls Kopfschütteln. Man läßt ihn gewähren, ebenso wie man die "alten Kameraden" und ihren jüngeren Anhang gewähren läßt, wenn sie in Autobussen oder Limousinen -

to Bauer, Hilferding und Lederer, wurde er nach der November-Re-

volution von 1918 in die deutsche

Sozialisierungskommission als po-

litisch ungebundener Sachverstän-

diger berufen. Hier geriet er in Ge-

gensatz zu seinen sozialistischen

rreunden, weit er die von innen

angestrebten Sozialisierungsmaß-

nahmen für verfehlt erklärte.

mancher in Erfüllung eines Gelübdes auch zu Fuß - nach Predappio pilgern, wo Mussolini nicht nur geboren wurde, sondern in der Familiengruft auch begraben liegt.

Für den 29. Juli planen sie angeblich einen Massenaufmarsch. Ein Volksfest wird es kaum werden auch wenn der Name Mussolini an diesem Tag weit über Predappio hinaus in aller Munde sein wird. Warum auch nicht?" So kann man sagen hören. Und mit einigem Sarkasmus setzt im Gespräch einer der wirklichen alten Antifaschisten den Schluß: "Man spricht über Nero, warum soll man nicht auch über Mussolini sprechen?" - Und warum ihn auch nicht in cäsarischer Pose beim Abendessen in einer Trattoria kreisen lassen? Den Appetit kann das offensichtlich nie-

rungsmaßnahmen - man nannte worben hatte, und durch die Bekanntschaft mit führenden Sozialisie damals "Nationalisierung" sten aus seiner Studienzeit, wie Ot-Stellung nahm.

> Regierung. Ein Zwischenspiel als Präsident einer Wiener Privatbank 1922-24 endete mit dem Zusammenbruch dieses Instituts in der Danach Stabilisierungskrise. wandte sich Schumpeter wieder issenschaft zu und ienfte zu erst in Bonn, danach bis zu seinem Tode 1950 an der Harvard-Univer-

Im Oktober 1919 verließ er die

Wenn heute Schumpeter wieder so stark beachtet wird, so hat dies einmal Bedeutung für die Wirtschaftstheorie, zum anderen aber mindestens ebenso für Wirtschaftspolitik. Für die Wirtschaftstheorie bedeutet die Hinwendung zu Schumpeter – stark vereinfacht ge-sagt – die Abkehr von einseitigen Methoden und stärkerer Beachtung real-wirtschaftlicher Vor-

Für die Wirtschaftspolitiker sind heute mehr denn je seine Heraus-stellung der Rolle des Unternehmers für die wirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung. Beachten sollte man auch wieder seine finanzpolitischen Lehren, seine Kritik am bestehenden Steuersystem und seine Änderungsvorschläge. Auch wenn sie bereits fünfzig Jahre alt sind, so haben sie an Aussagekraft und richtungsweisendem Wert kaum etwas eingebüßt. Die größte Bedeutung kommt heute aber seinen Ausführungen über die Demokratie zu. Sie zeigen eindringlich die Gefahren, die für sie in der kapitalistischen Wirtschaftsform und verschlimmert noch im Sozialismus

# Achtzig Prozent der Flugunfälle verursacht der "Faktor Mensch"

ie Bundesluftwaffe hat einen außergewöhnlichen – im Vergleich zu den übrigen NATO-Staaten sogar einmaligen -Weg eingeschlagen, um Ursachen für Flugzeugunfälle zu erforschen und dann daraus Konsequenzen zu ziehen. Rund 80 Prozent dieser Unfälle werden dem "Faktor Mensch" angelastet, wobei es aber zu einfach wäre, schlicht von "menschlichem Versagen" zu sprechen. Die Ursachen sind vielschichtiger.

Der General Flugsicherheit der Bundeswehr, Bruno von Mengden, der selbst noch als Pilot fliegt, hat unter mehr als 1500 Piloten und anderen Besatzungsmitgliedern von militärischen Jet-Flugzeugen und Helikoptern (die weitgehend zum Heer gehören) eine zweiteilige Fragebogenaktion durchgeführt. Er wollte wissen, welches das "kritischste Ereignis" war, das sie aus subjektiver Sicht während ihrer fliegerischen Laufbahn in der Luft erlebt haben. Um eine möglichst realistische, ungeschminkte Schilderung auch der Begleitumstände

zu erhalten, wurde dieser Befra-gungsteil anonym gehalten. Im zweiten Teil der Aktion ging es dann, wie General von Mengden formulierte, um eine "mengenmä-Bige Erfassung aller kritischen Ereignisse". Die Antworten, die eingegangen

sind, haben erstmals bisherige An-nahmen belegt: Kritische Zonen, in denen die Unfallwahrscheinlichkeit zunimmt, ergeben sich in den häufigsten Fällen aus einem Zusammentreffen mehrerer Fehler. Diese Unfallzonen, so sagte von Mengden in einem WELT-Gespräch, "entstehen häufig dadurch, daß von der Besatzung etwas zu spät gemacht oder sogar ausgelassen wird, so daß Flughöhe, Geschwindigkeit oder Fluglage nicht eingehalten werden kann". Häufig liege ein fehlerhaftes Verhalten auch darin, daß die "Wetterlage falsch interpretiert, die Entfernung falsch eingeschätzt, daß überhaupt eine Desorientiertheit im Raum vorhanden gewesen ist". Dies seien die häufigsten Fehler,

die man herausgefunden habe.
"Eine generelle Überforderung
der Flugzeugführer kann daraus
nicht abgeleitet werden", betonte
der General Flugsicherheit. Die Statistik stützt diese Aussage. Im Jahr 1981 gab es rund 20 schwere Flugzeugunfälle bei der deutschen Luftwaffe. Darunter versteht man (einheitlich in der NATO) Unfälle, bei denen das Flugzeug zerstört und/oder die Besatzung ums Leben gekommen ist.

Im gleichen Zeitraum aber wurden auch etwa 2000 sogenannte Zwischenfälle" registriert. Diese Zahl dokumentiert, daß es Flugzeugführer in den meisten Notsituationen, die zum Beispiel durch Probleme mit dem Triebwerk, durch den Ausfall technischer Geräte, durch Vogelschlag oder durch einen geplatzten Reifen bei der Landung entstehen, gelungen ist, das Flugzeug selbst wieder unter Kontrolle zu bekommen. heißt, die Flugzeugführer sind so gut ausgebildet, daß sie in solchen extremen Situationen die Notverfahren einleiten und noch erfolgreich durchführen können.

Dennoch ist die Bundesluftwaffe aufgrund der Auswertung der Fragebogenaktion darum bemüht, Quellen für ein eventuelles Fehlverhalten der Besatzungsmitglieder zu verschütten, zumindest aber die Gefahr zu reduzieren.

An erster Stelle steht das Bemühen, den Streß, dem die Piloten ausgesetzt sind, zu mindern und auf der anderen Seite die Anforderungen an die Flugzeugführer durch technische Hilfsmittel so niedrig wie möglich zu halten. General von Mengden verweist dar-auf, daß dieses Ziel bei einem Piloten, der ein Linienflugzeug fliegt. viel leichter zu erreichen ist, aber bei einem Flugzeugführer, der als Kampfflieger ausgebildet wird. keineswegs leicht ist". Die Möglichkeiten, den Streß abzubauen, sind begrenzt. "Ich muß davon ausgehen, daß der Pilot im Ernsthohen Streß aushält." Worauf es ankommt, so sagte General von Mengden, ist, ihm die "Streßbe-wältigung zu erleichtern". Was aber heißt Streß? Wann ist

der Pilot reizüberflutet oder in einer Gemütslage, die dazu beiträgt, daß er in kritischen Sekunden falsch reagiert? Hierauf gibt es keine eindeutige Antwort. Die Ursachen können vielfältig sein. General von Mengden, der die Flieger kennt und weiß, daß sie "keine Supermänner" sind, sondern die gleichen Probleme haben wie jedes Mitglied unserer Gesellschaft, spricht die Ursachen offen an: Auch fliegende Besatzungen ha-ben finanzielle persönliche Probleme, Ehe-Probleme, dienstliche Probleme.

Bei der Ausbildung selbst sieht von Mengden nur wenige Verbesserungsmöglichkeiten. Hier gebe man sich große Mühe. Mehr tun könne man, um die Flugzeugführer durch körperliches Training ständig topfit zu halten. Andererseits seien aber auch erhebliche Schritte unternommen worden, um die Flugzeugführer durch eine "Bereinigung der Vorschriften" von einer "Menge Papierarbeit" zu entlasten. Ein weiteres Problem, das zur Minderung von Unfallursachen angepackt werde, sei der "Zeit-druck". General von Mengden: "Es gibt einen Zeitdruck, der vermeid-bar ist, und zwar durch eine bessere Organisation ab der Auftragserteilung." Er meint damit auch den selbstinduzierten Zeitdruck, der schon dadurch entstehen kann, daß eine Besatzung sich die ihr zur Verfügung stehende Vorbereitungszeit nicht optimal eingeteilt und keine Zeitreserven eingeplant hat, um einen plötzlich auftretenden kleinen technischen Mangel noch rechtzeitig beheben zu lassen. Hier sei auch die Dienstaufsicht gefordert. Der Vorgesetzte müsse sich die Frage stellen: "Wann ge-hen meine Flugzeugführer an die Maschinen?"

Schwer sei es, die individuellen Probleme der einzelnen Piloten zu erkennen. Soll ich Psychologen anstellen, die jedem Piloten mor-gens tief in die Augen sehen und ihn fragen, ob er heute fit ist?" Dies sei nicht möglich. Er vertraue deshalb auf die Qualitäten des Einsatzoffiziers, aber auch auf das Verantwortungsbewußtsein der Flugzeugführer selbst, die mit den verantwortlichen Kameraden offen über ihre Probleme sprechen soll-

Die Unfallstatistik zeigt, daß die Ursachen zu zehn Prozent im Versagen der Technik, zu zehn Prozent im Bereich der Umwelteinflüsse und zu 80 Prozent beim Menschen liegen. Auf den ersten Blick könne daraus, wie General von Mengden werden. Schlimm wäre es, wenn diese prozentuale Verteilung nicht den Schwerpunkt beim Personal sondern in der Technik hätte, denn es sei einleuchtend, daß die "Menschen das schwächste Glied in der Kette sein müssen". Dies deshalb, weil die Technik beeinflußt und Schwachstellen durch Konstruktionen und besondere Wartung behoben werden könnten.

Auf dem persönlichen Sektor ist dagegen die Einflußnahme wesentlich schwieriger. Jeder Flugzeugführer wird zu einem anderen Zeitpunkt die Grenze seiner physischen und psychischen Leistungsfähigkeit erreichen, abhängig von der Tagesverfassung, vom Ausbildungsstand und der Aufgabenstellung." Hier könne nur gezielte und "einsatznahe Ausbildung" – soweit sie in Friedenszeiten überhaupt möglich ist – die Lage verbessern.

Schon aus diesem Grund, so kommt General von Mengden zu dem Schluß, sei eine andere prozentuale Verteilung der Unfallursa-chen nicht denkbar. "Aber wir unternehmen alle Anstrengungen, nicht die prozentuale Verteilung innerhalb der Großgruppen Personal, Technik und Umwelt zu verändern, sondern die absoluten Zahlen bei Unfällen und Zwischenfällen im Flugbetrieb zu senken."

#### the line große Tagung über ihn sem Abschnitt italienischer Ge-Toseph Schumpeter – Renaissance eines Nationalökonomen

lichkeit nicht widerspruchslos hin-

Ende doch ein Gesamtbild, das die-

genommen werden, ergibt sich am

on HEINZ PENTZLIN

an spricht von einer Schumpeter-Renaissance'. Die Lehren des Nationalonomen, dessen Geburtstag ute hundert Jahre zurückliegt, id gegenwärtig ebenso aktuell e bei ihrem ersten Erscheinen. ühere von ihm verfaßte Artikel acht und überraschen mit der iltigkeit ihrer Aussagen für Fran, die heute zur Diskussion ste-

Beachtung haben die Werke humpeters stets gefunden. Seine 11 erschienene Theorie der rtschaftlichen Entwicklung rtschaftlichen Entwicklung" ir bahnbrechend für die Konakturtheorie, für die er 1939 mit m zweibändigen Werk "Busiss Cycles" (Konjunktur-Zyklen) ne grundlegende, umfassende isarbeitung erstellte. Von seinen sten größeren Werken gehörten des Wesen und der Hauptinhalt theoretischen Nationalökono und "Epochen der Dogmenid Methodengeschichte" zu den ertvollsten Lehrbüchern der Namalökonomie in den zwanziger ad ersten dreißiger Jahren.

Umstritten ist das Werk Schumters "Capitalisme, Socialisme, at Democracy" (Kapitalismus, zialismus und Demokratie), zust erschienen 1942 in New York ad danach etwas verändert und weitert 1947 und 1950. In enger erknüpfung von Wirtschaftstheoe und Soziologie zeigt es den Ur-brung der kapitalistischen Wirthaftsform und ihre Weiterent-icklung. Er sieht die Möglichkeit wes Verfalls, three Übergangs in

eine sozialistische Wirtschafts-

Die Ursachen hierfür liegen, wie er darlegt, keineswegs in einem wirtschaftlichen Versagen des Kapitalismus, sondern in einem Prozeß "schöpferischer Zerstörung". Ohne den Prozeß der Konzentration zu verteufeln, wie es viele andere Theoretiker tun, und unter Hervorhebung der wirtschaftlichen Vorteile von Großunternehmen hält er es für möglich, daß in einer sich vertrustenden Wirtschaft die Rolle es Unternehmers an Bedeutung verliert und der Glaube an die kapitalistische Wirtschaft abnimmt. Doch er gibt klar zu erkennen, daß er eine solche Entwicklung keineswegs für unausweich-

lich hält. .Kann der Sozialismus funktionieren?" Dieser Frage geht Schumpeter eingehend nach. Die Schwieigkeiten einer zentralgelenkten Wirtschaft verkennt er nicht, hält sie aber – obwohl er viele Fragezeichen dabei anbringt - für über-windbar. Noch schwieriger erscheint ihm die sich daran anschie-Bende Frage: "Ob... Sozialismus mit dem vereinbar ist, was wir gewöhnlich unter Demokratie verstehen." Die Antwort auf diese Frage macht er sich nicht leicht.

Schon in seiner Darstellung der Formen der Demokratie weicht er von den gängigen Vorstellungen ab und stellt als Wesen der Demokratie die Konkurrenz um die Führung und um verantwortungsvolle Posten heraus. Er betont: "Von einer Demokratie kann nicht erwartet werden, daß sie befriedigend funktioniert, wenn nicht die große Mehrheit der Bevölkerung in allen Klassen entschlossen ist, sich an die Regeln des demokratischen Spiels zu halten, und das wiederum bedeutet, daß sie über die Grundlagen ihrer institutionellen Struktur im wesentlichen einig ist. Zur Zeit ist die letztere Voraussetzung nicht erfüllt." In einer sozialistischen Wirt-

schaft bestehen große Gefahren für den Fortbestand der Demokratie una inre Adiosung aurch eine Diktatur. Schumpeter hält ihren Fortbestand im Sozialismus nicht für unmöglich, aber er befürchtet, daß sich die sozialistische Demokratie letzten Endes als größerer Trug erweist, als es die kapitalistische Demokratie je gewesen ist". Die Theorien und Lehren Schumpeters lassen sich nicht in eine Schablone pressen. Er ist als Sozialist" und andererseits auch "Anti-Sozialist" bezeichnet worden. Sein aktives politisches Wirken hat ebenso kontroverse Ur-

teile gefunden. Geboren am 8. Februar 1883 zu Triesch in Mähren kam Schumpeter nach dem Tode seines Vaters, eines Textilfabrikanten, durch seinen Stiefvater, den Feldmarschall leutnant von Kéler nach Wien und wuchs hier im Kreise der k. u. k. Aristokratie auf. An der Wiener Universität studierte er Nationalökonomie und Jura. Nach der Promotion zum Dr. jur. war er zwei Jahre als Anwalt am Internationalen Gemischten Gerichtshof in Kairo tätig. Danach habilitierte er bei dem damals hoch angesehenen Haupt der "Wiener Schule" Böhm-Bawerk und erhielt gleich darauf einen Ruf an die Universität von

Czernowitz. Aufgrund des Ansehens als Nationalökonom, das er schnell er-



FOTO: ULISTEIN

Diesem ersten Fehlschlag in der Politik folgte ein zweiter, als er im März 1919 durch Otto Bauer als Finanzminister - mit dem Titel Staatssekretär - in die Regierung geholt wurde, die sich unter dem Sozialisten Renner auf eine Koalition mit der Christlich-Sozialen Partei stützte. Schumpeter machte sich bei beiden Koalitionspartnern unbeliebt, da er zum Abbau der Kriegsschulden eine hohe Vermögensabgabe vorschlug und mit ei-ner Befürwortung des Abbaus der Kriegswirtschaft gegen Sozialisie-

Zur Windmühle

Wenn auch immer Winde weben werden, fo Trunk, der im Zeichen guter Gastlichkeit vom braven doch hierzulande und anderswo - wie vieles Mullet. Wirt aus großem faß gezapft wurde. find doch hierzulande und anderswo - wie vieles Dertraute - auch die Windmuhlen felten geworden. Dan braucht fie nicht mehr, elektrifche Bahlwerke haben fie langft erfest. Doch heute noch beweift uns diefes liebe alte Wirtshausschild aus vergangenen Zeiten beredfames Gefchehen: Damals, vor gar nicht fernen Jahren, faßen fie alle noch einträchtig beifammen, die Burger, die Bauern, die Soldaten und Wanderburfchen - friedlich beim Effen und beim gemeinfamen

Beute follte es wie ehedem fein, allen Menfchen unferes Landes und der gangen Weit gum Duten! Denn friedliches Zusammenfein, gutes Miteinanderleben und Miteinanderreden find die beften Dorausfetjungen für unser Leben und eine rechte Gelegenheit, die geruhfamen und befriedigenden Stunden ju feiern. Allen zum Wohle, vielleicht mit einem Glaschen ...



Im Asbach Uralt ist der Beist des Weines!

wie in alter Zeit



### Frau Berger oder die Notrufsäule der Nation

1982: Petitionsausschuß bearbeitete 13 593 Eingaben

EVI KEIL, Bonn Immer häufiger wenden sich Bürger an den Petitionsausschuß des Bundestages, um im persönlichen Kampf gegen die Bürokratie um Hilfe zu bitten. 13 593 Eingaben hat der Petitionsausschuß des Parlaments 1982 bearbeitet. Die Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Lilo Berger leitet den Ausschuß jetzt seit zehn Jahren. Sie und ihre Mitarbeiter haben inzwischen das Image "Notrufsäule der Nation" zu

Petitionen erreichen Lilo Berger auch von Deutschen aus dem Ausland, vor allem aus den Ostblock-staaten bis Kasachstan. Ihr Inhalt: Bitten um Familienzusammenfüh-

Der lateinische Name "Petition" macht aber offensichtlich vielen Bürgern Probleme. Viele Briefe, die an den "Speditionsausschuß" oder "Expeditionsausschuß" gerichtet werden, erreichen aber auch ihr Ziel. Der Briefträger am Bundeshaus weiß inzwischen, selbst wenn der Name fehlt, wer mit der "Kummerkastentante der CDU" gemeint ist.

Der Ausschuß war schon oft die letzte Anlaufstelle bei ausgebliebenen Rentenzahlungen, Kindergeld oder Problemfällen der Sozialhilfe. "In der Bundesrepublik gibt es rund 25 Millionen Haushalte. Ich behaupte, in jedem Haushalt gibt es pro Jahr wenigstens einmal Är-ger mit der Behörde", erklärt die resolute Berlinerin Lilo Berger. Die jährlich zunehmende Zahl von Petitionen an den Bundestag schiebt Frau Berger auch der "wachsenden Sensibilität der Bürger zu, Kritik zu üben".

Die meisten Petitionen betreffen nach wie vor den Bereich des Bundesministers für Arbeit und Soziales. Manche Einzelpetition wurde so spektakulär, daß sie Behördenlawinen auslöste. Dazu gehörte bei-spielsweise die Frage der Kindergeldkasse in Berlin. Lilo Berger: "Durch Änderung der gesetzlichen Voraussetzung hatte sich in Berlin die Zahl der Kindergeldberechtig-ten von 40 000 auf 160 000 vervierfacht. Der leitende Beamte ging just zu diesem Zeitpunkt in Pension. Die Nachfolgerin hatte keine Verwaltungserfahrung. Unser Ausschuß fuhr zur Inspektion nach Berlin. Ergebnis: 38 Beamte aus Westdeutschland wurden vorübergehend für fast ein Jahr nach Berlin geschickt, um die Kindergeld-kasse des Landesarbeitsamtes wieder in Ordnung zu bringen."

Nicht minder spektakulär war eine Petition, die der Ausschuß von einer Krankenschwester erhielt. die einen Arbeitsunfall erlitten hatte. Die Frau mußte ungebührlich lange auf ihr Geld warten und beschwerte sich. Dabei stellte sich heraus, daß die Verhältnisse in der Berufsgenossenschaft für Gesundeitsdienst und Wohlfahrtspflege in Hamburg katastrophal waren. Bei einer Nachprüfung entdeckte man rund 15 000 unbearbeitete Anträge in Unfallangelegenheiten. Der Bundesverband der Berufsgenossenschaften wurde eingeschaltet und leistete überregionale Hil-festellung: "Erst im Sommer kommenden Jahres werden die Fälle aufgearbeitet sein", so Lilo Berger.

In Fragen der Familienzusammenführung zwischen Ost und West greift der Petitionsausschuß Härtefälle auf. So bekam beispielsweise der Sowjetaußenminister Andrej Gromyko Fälle von Familienzusammenführungen mit auf

Eine große Rolle bei den Petitionen spielten in den letzten Jahren Disziplinarverfahren gegen Beam-te. So wurde ein Beamter aus einer kleinen Besoldungsgruppe wegen eines Eigentumsdeliktes unter 50 Mark verurteilt und anschließend vom Dienst entfernt, obwohl er mehr als 30 Jahre im Amt war. Hier ist für mich das Problem der Verhältnismäßigkeit", sagt Lilo Berger. "Ich habe den Eindruck, daß Disziplinarmaßnahmen innerhalb einzelner Ressorts unterschiedlich gewertet werden. Ich bin ja auch im Rechnungsprü-fungsausschuß des Bundestages und sehe, wo überall öffentliche Gelder verschwendet werden. Man kann nicht die Großen laufen las-sen und den kleinen Mann bestrafen." Der Petitionsausschuß sorgte für die Wiedereinstellung des

Beim Thema Schlachtpferdetransport war seinerzeit Josef Nekkermann vierspännig vorgefahren, um seine Petition zu überbringen. Tausende von Briefen kamen zum Thema Robbenmord. Die Ausschußvorsitzende wundert sich heute jedoch darüber, daß nur selten Dank von Bürgern kommt, denen geholfen werden konnte. Proteste, wenn nicht geholfen werden konnte, gibt es öfters. So kündigte ein Enttäuschter an, er wolle aus Protest seine gesamten Möbel vor dem Bundeshaus abladen. Frau Bergers Antwort: "Wer seine Mö-bel auf die Straße stellt, muß mit Regen rechnen."

### Mit Marx will die SED den Reformator neutralisiere

Aktivitäten in der "DDR" zum 500. Geburtstag Luthers / Verspätet erinnert sich Ost-Berlin an den 100. Todestag ihres geistigen Vaters

Von HENK OHNESORGE Türchtet die SED die Popularität des Reformators Martin Luther? Der Eindruck könnte entstehen, sieht man, wie Ost-Ber-lin seit einiger Zeit versucht, das gerade begonnene Jahr zu teilen: Neben Luther, dessen 500. Geburtstag gefeiert wird und dessen Geburtsort und Sterbeort ebenso wie fast alle seine Wirkungsstätten auf dem Gebiet der "DDR" liegen, tritt nun in zunehmendem Maße Karl Marx, dessen 165. Geburtstag und 100. Todestag ebenfalls in das Jahr 1983 fallen. In Aufrufen und mit den üblichen Selbstverpflichtungen der Berufstätigen, die ge-setzten Normen zu erfüllen und zu übertreffen, taucht der Name des geistigen Stammvaters und Begründers der Staatsideolgogie immer häufiger in allen Medien auf.

Als im Juni 1980 in Vorbereitung des Luther-Jahres ein staatliches Komitee gegründet wurde, dessen Leitung der Generalsekretär des ZK der SED und Staatsratsvorsitzende Erich Honecker selbst übernahm, war das Jahr 1983 ausschließlich im Zeichen des Reformators gesehen worden. Zumindest hatte bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit niemand das Jahr 189 mit dem Mann aus Trier in Verbindung gebracht, obgleich dessen Lebensdaten hinreichend bekannt

sind. Denjenigen, welche die SED im Zusammenhang mit dem Luther-Jubiläum in der Rolle des Zauberlehrlings sehen und die plötzliche Einführung von Marx-Jubiläen damit erklären, wird jedoch jenseits von Elbe und Werra heftig widersprochen. So erklärt Hans Risch-ner, Präsident des Kulturbundes der "DDR", man pflege die Erinnerung an alles, was zum "Fortschritt der Weltkultur" beigetragen habe: In diesem Sinne gebührt Martin Luther, der zu den großen Bewe-gern der Weltgeschichte gehört, ein wichtiger Platz im Traditionsverständnis der DDR." Tatsächlich läßt sich nicht ab-

streiten, daß sich der "erste deut-Arbeiter-und-Bauernstaat" das Jubiläum einiges an Geld und Aufwand kosten läßt. Nachdem der Ministerrat der "DDR" verkündet hat: "Zum Jubiläum 1983 werden sich die bedeutenden staatlicher Luther-Stätten in einem würdigen Zustand präsentieren", werden allein in Wittenberg, der Hauptwirkungsstätte des Reformators, drei Millionen Mark für Renovierungs- und Wiederaufbauarbeiten ausgegeben, darunter auch für jene Tür an der Schloßkirche, an der - von der Wissenschaft immer mehr mit guten Gründen bezweifelt - Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen angeschlagen

In Eisleben wird Luthers Geburtshaus auf Hochglanz georach:. In Erfurt wird am Augustiner-Kloster gearbeitet, in das Luther 1505 eingetreten war und in dem er lange wirkte. Um finanzielle Unterstützung für den Bau eines Konferenz-Zentrums in diesem Kloster hat die norwegische Bischofskonferenz ihre Gemeinden ihres Lan-des gebeten, wie sich denn überhaupt das Luthertum weltweit für die Renovierungen materiell enga-giert. Davon soll noch später die Rede sein.)

Vom staatlichen Luther-Komitee wurde bereits die "hervortagende kulturhistorische Leistungen" besonders bei den Rekonstruktionen der Luther-Gedenkstätten in Wiztenberg und Eisleben betont. Von den Arbeiten auf der Wartburg be-richtete der Chef der dortigen Stiftung. Werner Noth, die Burg werde denkmalspflegerisch so gestaltet werden, daß "sie nun dem Bild nahekommt, das Martin Luther 1521 vor Augen hatte, als er auf ihr eine sichere Zuflucht fand".

Am 18. Februar sollen in Eisleben die beiden Luther-Stätten das Geburts- und das Sterbehaus nach der Neugestaltung wiedereröffnet werden. Für den 16. April ist die Wiedereröffnung der staatlichen Luther-Halle in Wittenberg

Veranstaltungen in der Regie des staatlichen Luther-Komitees der "DDR" gibt es zuhauf. Am 9. November, dem Tag vor dem Ge-burtstag, ist in Ost-Berlin ein staat-licher Festakt. Am 6. Juni wird eine gemeinsame Ausstellung von Staatsbibliothek und Ostberliner Stadtbibliothek zum Thema Martin Luther in der Literatur\*, am 15. Juni eine Ausstellung des Mu-seums für deutsche Geschichte (des einstigen Zeughauses) zum Thema "Martin Luther und seine Zeit", am 26. August schließlich im Alten Museum eine zentrale Kunst-ausstellung "Kunstwerke aus der Zeit der frühbürgerlichen Revolution" eröffnet.

Eine wissenschaftliche Tagung in Eisenach befaßt sich im März mit "Luthers Sprachschaffen - Gesellschaftliche Grundlagen, ge-schichtliche Wirkungen", eine wei-tere im Oktober in Halle mit "Martin Luther - Geschichtliche Stellung und historisches Erbe".

Für das staatliche Fernsehen produziert die DEFA einen fünfteiligen Film über den Reformator, mit dem beliebten Ulrich Thein in

der Titelrolle.

Die evangelischen Kirchen in der "DDR" haben, vorbereitet von eiem eigenen Komitee, ihr eigenes Programm. Unter dem Leitthema..Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen liegt das Schwergewicht vor allem in den Gemeinden und auf sieben regionalen Kirchentagen, zu denen ins-gesamt etwa 200 000 Teilnehmer erwartet werden. Man will gerade im Kerngebiet des deutschen Protestantismus von seiten der Kir-chen es nicht nur bei Feiern bewenden lassen, sondern auch darüber nachdenken, was der Reformator Luther noch heute zu sagen

schickt werde. Bewußt hat man nicht nur Ver-



Martin Luther auf einem zeitgenössischen Bild

der ganzen Welt, sondern im Zeichen der Ökumene auch Vertreter der katholischen Kirche, der orthodoxen Kirchen und der Anglikaner eingeladen. Anfang November will man in Leipzig die Gäste aus aller Welt in Leipzig auf Begegnungstagen mit der Lage der Protestanten in der "DDR" vertraut machen und mit ihnen auch über die Bedeutung des Reformators diskutieren.

Einer der wenigen direkten, aber kaum so registrierten Berührungspunkte zwischen Staat und Kirche wird die zentrale Ausstellung der evangelischen Kirchen in der "DDR" unter dem Thema "Martin Luther – Leben und Werk" sein, die derzeit im Erfurter Predigerkloster, vorbereitet wird. Die rund 200 Exponate, mit deren Hilfe in fünfzehn Abschnitten der Lebensweg des Reformators nachgezeichwerden soll, stammen sowohl aus kirchlichem wie auch aus staat-lichem Besitz. In der vom 7. Mai bis 31. August geöffneten Ausstellung werden handschriftliche Beispiele von Luthers Bibelübersetzung, die

erste Ausgabe der gesamten Über-setzung mit eigenhändiger Widmung und frühe Drucke gezeigt. Kunstgegenstände und Mobiliar sollen die Kultur und Lebensweise der Reformationszeit veranschauli-

Doch dies ist die Ausnahme. Der Vorsitzende des kirchlichen Luther-Komitees, der thüringische Landesbischof Werner Leich, hat auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin bestätigt, daß es keine ge-meinsamen Veranstaltungen beider Komitees geben werde. Gegenseitige Einladungen wurden erfolgen, doch stehe es jeder Seite frei. wer jeweils zu welcher Veranstaltung des anderen Komitees ge-

Entsprechend der Trennung von Staat und Kirche in der "DDR" würden ausländische Gäste, wenn sie kirchliche Vertreter seien, vom kirchlichen Luther-Komitee, staatliche oder gesellschaftliche Repräsentanten vom staatlichen Luther-Komitee eingeladen. (Der norwegische Minister für Kirche und Erziehung, Tore Austad, will vermutlich mit einer Delegation der norwegischen Kirche auf Einladung der lutherischen Kirchen in der "DDR" zu einem Besuch kommen ein Beispiel für viele, an denen das Prinzip der säuberlichen Trennung sicher Schwierigkeiten ha-

ben wird.) Nach den Worten von Bischof Leich wird das kirchliche Luther-Komitee der "DDR" Bundespräsident Karl Carstens zu seinen Veranstaltungen nicht einladen. Andererseits ist kaum anzunehmen, daß der Bundespräsident einer Einladung des staatlichen Luther-Komitees unter Leitung des SED-Generalsekretärs Honecker Folge leisten würde.

Immerhin: Im Luther-Jahr wird es voraussichtlich erstmals nach dem Mauerbau 1961 wieder zu verstärkten Begegnungen zwischen evangelischen Gemeinden aus beiden Teilen Deutschlands kommen. Dem Luther-Komitee der evangelischen Kirchen in der "DDR" liegt im Jubiläumsjahr weniger daran, "Kirchenvertreter mit offiziellem Visum aus der BRD hier zu haben, oder große Busgruppen, die durchgeschleust werden" (so der Komitee-Sprecher Pfarrer Gottfried Zollmann), als vielmehr an Kontakten von Menschen zueinander.

Uns sind alle Menschen herzlich willkommen, die sich Martin Luther und seinem Werk verpflich-tet fühlen", hat am 20. Oktober 1982 Erich Honecker in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des staatlichen Luther-Komitees der

"DDR" erklärt. Dementsprech wirbt auch die "DDR" weltwei devisenschwere Touristen "VEB-Reisebüro der DDR", D sind die jeweiligen Botschaft besonders in Skandinavien un den USA – die Kontaktstellen stantlichen Luther-Komitee dem Weg über eine große Ög lichkeitskampagne mit sta-kulturellen Altzenten wird hier folgreich) Selbstdarstellung: Werbung um Touristen verling

Werbung um Touristen verbus Ein Katalog "Martin-Luther rung" 1983 der "DDR" bietet gi sieben Standardprogramme. Sie führen den Besucher vo lem in die Orte, die eng mit Leben Luthers verbunden und auf besondere Weise von nen Leistungen und seiner L für den gesellschaftlichen i schritt, für soziale Gerechtig und für den Frieden in der künden."

Mit einiger dialektischer schicklichkeit wird Luther, ziell schon längst im SED-Sp gebrauch vom Fürstenkra zum Bahnbrecher der frühbil: lichen Emanzipation emanzivauch denjenigen beigebracht. che die Volte noch nicht gang greifen. Schon bei der Kriss ierung des staatlichen Luiber mitees am 13. Juni 1980 in B. (als hierzulande kaum jan schon an das Jubilaum da schon Erich Honecker. Index sagte Erich Honecker: "Inder ther zum Kampf antrat und fö lierte "Die Kirche bedarf der B mation' löste er eine Bewei aus, die dem gesellschafti Fortschritt diente." Dement chend ist jetzt für die SED Honecker Luther "einer der ten Söhne des deutschen Vol sogar mit Weltbedeutung, den war einer der größten bedeit sten Humanisten, deren Str einer gerechteren Welt galt".

Und in sich ist das nur log schrieb doch der in diesem ebenfalls gefeierte Karl Mars indem er sich mit dem Reform verglich in seiner Kritik Hegelschen Rechtsphiloso "Deutschlands revolutionäre gangenheit ist nämlich theoret es ist die Reformation. Wie da der Mönch, so ist es jetzt der losoph, in dessen Hirn die Re

tion beginnt" Und wem jenseits von Elbe Werra das Wechselspiel von F für Luther und höhere N Selbstverpflichtung für Karl absolut nicht einleuchten wil den hat man vielleicht ein Woi vielfältigen Reformators ; ....der Mensch ist zur Arbe boren wie der Vogel zum Flie;

# Canon bein



عكذا حن النَّهما،



Von OSKAR WEGGEL

Da da tantan", "Zuschlagen und verhandeln", lautet eine alte-Taktik der chinesischen Kommunisten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ersetzt man das Wort "zuschlagen" durch "Gewehr bei Fuß stehen", so ist damit die Situation skizziert, in der sich die Volksrepublik China zur Zeit gegenüber der Sowjetuni-on befindet. Trotz beiderseitiger Entspannungssignale stehen entlang der chinesisch-mongolisch-sowjetischen Grenze 54 sowjetische Divisionen mit zusammen einer Million Mann, und China ist deshalb nach wie vor bemüht, seine Streitkräfte zu "modernisieren". Was aber heißt Modernisierung? Viet Aspekte seien hier ange-

1. Die "Modernisierung" der Strategie. Wird die seit Jahrzehn-ten geltende Volkskriegsstrate-gie" durch ein neues Konzept abgelöst? Der Volkskrieg, auf dessen Klaviatur die chinesischen Kommunisten von 1927 bis 1949 fast pausenlos geübt haben, und der ihrem militärischen Denken deshalb zur zweiten Natur geworden ist, weist im wesentlichen vier Merkmale auf, die ihn vom klassischen Krieg abheben: Er ist kein Blitzkrieg, sondern ein lange sich hinziehendes Geschehen, das an den Nerven des Gegners zehrt (man denke an die beiden Indochinakriege); er wird im wesentlichen im eigenen Lande ausgefochten, so daß die Armee im "Wasser des ei-genen Volkes" schwimmen kann, während der Gegner dort zu ertrinken droht; er findet unter Teilnah-me des ganzen Volkes (Milizen), nicht nur der regulären Soldaten, statt, und er ist nicht etwa durch den Waffenprimat, sondern durch äußerstes politisches Engagement gekennzeichnet: Er ist "total" im ursprünglichen Sinne des Wortes.

Angesichts der Milliardenbevölkerung, der Engpässe in der Infra-struktur und antiquierter Waffensysteme kann es sich die chinesische Führung weder heute noch in absehbarer Zeit leisten, von die-sem bewährten Konzept abzugehen; denn niemand kann ernsthaft glauben, daß sich eine finster zum Angriff entschlossene Sowjetar-mee im Grenzbereich abfangen lie-Be. Erst recht kann von einer Fähigkeit zu flexiblem Antwortverhalten keine Rede sein. Bleibt also nur der Raum - und die Milliardenbevölkerung - als entscheidende

Damit es freilich erst gar nicht zu einem solchen Großengriff kommt, gilt es, an den gefährdeten Stellen jeweils Doppelreihen von Elitetruppen aufzustellen, die dafür garantieren, daß jedes Eindringen maximale Kosten für den Gegner verursacht. Die Volkskriegsstrategie wird hier also durch eine Art Vornewegverteidigung flankiert. China geht mit anderen Worten strategisch auf zwei Beinen. Zu einem Angriffskrieg andererseits wird China, wie die Mißerfolge beim Vietnam-Feldzug von 1979 gezeigt haben, noch lange Zeit nicht in der Lage sein.

2. Ausbildungspriorität, Militärische Modernisierung wird nach al-ledem durch den Volkskrieg keineswegs ausgeschlossen, sondern beschränkt sich im wesentlichen auf die regulären "Vorneweg"-Ver-

Der Akzent liegt allerdings hier eher bei der Soldaten- als bei der Waffenmodernisierung. Im Vor-dergrund stehen drei Schwerpunkte, nämlich die Offiziersausbildung (Formalschulung statt des so lange Zeit praktizierten "Lernens durch Tun"), das Studium ausländischer Erfahrungen (Nahost, Falkland) und vor allem die Verschiebung des Trainingsschwerpunktes von Infanterie- auf Panzergefechte, von Manövern einzelner Waffengattungen auf Operationen kombinierter Verbände und von der Soldatenauf die Kommandeursausbildung.

#### Harte Positionskämpfe unter den Generalen

Drei Mängel sind auszugleichen: Im Gegensatz zum Hauptgegner Sowjetunion verfügt China kaum über mechanisierte Verbände, das heißt Einheiten mit eigener Artille-rie und eigenen Panzern. Alle Einheiten sind vielmehr in der Regel schön auseinandersortiert und müssen im Bedarfsfall immer erst zusammengestellt werden. Hier gilt es, schnell umzulernen. Auch hat man inzwischen entdeckt, daß die alte Haupttugend der Volksbefreiungsarmee, nämlich der "In-fanterismus", im modernen Krieg nicht gerade das ideale Mittel ist. Schließlich findet auch die allgemein als hervorragend anerkannte taktische Führung bis zur Kompa-nie-Ebene nichts Entsprechendes im Bereich der strategischen Führung. Gerade hier hat die Vernachlässigung der Ausbildung während der Kulturrevolution verheerende Lücken hinterlassen, sie werden noch dadurch vergrößert, daß an den maßgebenden Stellen "Revo-lutionshelden" sitzen, die sich zum Teil noch auf den Lorbeeren des "Langen Marsches" ausruhen. Ge-rade hier gibt es deshalb in letzter Zeit harte Positionskämpfe.

3. Die Beschaffung neuer Waffen und Ausrüstungen andererseits erfolgt ohne besondere Eile. China hat zwar eine wohlausgebildete Infanterie und brilliert in einigen Spitzentechnologien, insofern es über Raketen aller Reichweiten, über Kaketen aller Heichweiten, über Weltraumflugkörper und Nu-klearwaffen verfügt. Doch "dazwi-schen" klaffen viele Löcher. Waffentechnisch leidet das Heer, gar nicht zu reden von Luftwaffe und Marine, vor allem unter drei Schwächen: Es fehlen vor allem hochwartign. Informations. und hochwertige Informations- und Zielgeräte, es ist abwehrschwach, somit konzentrierten Panzerangriffen kaum gewachsen, wenn es nicht gleich die nukleare Waffe einsetzt. Schließlich ist es weitgehend bewegungsunfähig - ein Mangel der mit dem unterentwickelten Transportwesen des Landes zusammenhängt. Das wirkt sich freilich auch zuungunsten des Geg-

4. Institutioneller Wandel. Der Umgang mit modernem Gerät zwingt zu Formalisierung und "Re-gularisierung". Die Wiedereinfüh-rung von formellen Rängen, Uniformen, Titeln ist nur noch eine Frage der Zeit. Damit aber dürfte der so ungewöhnlich starke Einfluß der Armee auf die politische Führung, der durch die Grün-dungsgeschichte der sino-kommu-nistischen Bewegung zu erklären ist, allmählich zurückgehen. Nach ilberkommener ehingsischer. Auf überkommener chinesischer Auffassung war die absolute Priorität des zivilen vor dem militärischen Element stets das "Normale". Politische Lösungen rangierten immer vor militärischen Auseinandersetzungen und das "Straffeldzugden-ken" vor "kolonialen Ambitionen": Den Soldaten etwa vor den Karren des Kaufmanns zu spannen (man denke an den früheren europäi-schen Imperialismus) wäre dem traditionellen Denken Chinas ebenso fremd gewesen, wie es der heutigen Gesinnung fernliegt.

Zweitausend Jahre lang suchte China anstehende Probleme möglichst mit nichtmilitärischen Mitteln zu lösen. Das Militär hatte sogar eine ähnlich negativ eingestufte Funktion wie beispielsweise das Strafrecht. Ein schöner Staatsmann, der auch Soldaten oder Richter braucht! Bewies er damit nicht einen Mangel an persönlicher Tugend und an Vorbildhaftigkeit?

Außenpolitische Probleme wurden ebenfalls mit bewährten politischen Mitteln gelöst, wie: "Man verbünde sich mit den Fernen, um

das Nahe zu bekämpfen". Die heu-tige EG-Politik der Chinesen ist ein Beispiel dafür. Für "Man bekämpfe einen Barbaren mit dem anderen" läßt sich die chinesische Kambodscha- und Vietnam-Politik vergleichen. "Man zivilisiere den Barbaren", statt ihn militärisch zu bekämpfen, trifft auf die chinesische Politik der modellhaften Selbstdarstellung zu, die in den sechziger Jahren auch auf die westliche Ju-

gend wirkte.

Generale wurden in China stets mit Mißtrauen betrachtet. Allein ihre Existenz schon manifestierte das Versagen konfuzianischer Er-ziehungsideale; im übrigen wirkten sie - einmal zur Macht gekommen – fast regelmäßig desintegrie-rend, und nicht zuletzt galt es auch im Volk als ausgemacht, daß "ein guter Mensch kein Soldat wird".

Der Anteil der Militärs geht ständig zurück

Kein Wunder, daß das zivile Mandarinat stets darauf achtete, den Einfluß des Militärs auf politische Entscheidungen so gering wie möglich zu halten. Diese Tradition wirkte auch noch auf Mao Zedong nach, der forderte, daß niemals zugelassen werden dürfe, daß der Gewehrlauf über die Partei regiert.

Während der Kulturrevolution freilich besetzten Militärs eine Zeitlang über 50 Prozent aller zentralen und provinziellen Spitzen-positionen. Dieser Anteil ist seitdem zurückgegangen. Dem 12. Zentralkomitee, das 1982 gewählt wurde, gehören nur noch 23,8 Pro-zent Mitglieder der Volksbefreiungsarmee an.

Es zeigen sich überdies erste wirtschaftliche, soziale und politische Einbußen der Armee: Der Militärhaushalt wird von Jahr zu Jahr zusammengestrichen, die Armee ist nicht mehr, wie noch 1967, "Modell des ganzen Volkes", eine mehr technische Einstellung macht sich breit. Im übrigen steckt China bei der Anschaffung moderner kon-ventioneller Waffen schon deshalb zurück, weil man eingesehen hat, daß eine Verbesserung des Militärwesens der Modernisierung von Industrie, Landwirtschaft und Wissenschaft nicht vorausgehen kann, sondern diesen vielmehr nachzufolgen hat. In der Zwischenzeit bleibt die alte Volkskriegsstrategie zwar erhalten, verliert freilich in dieser Lückenbüßerfunktion immer mehr von ihrer ursprünglichen Ausstrahlungskraft.

# Talis Die Armee ist nicht mehr Modell des Volkes Kokain für leere Kassen: Surinam schlaust sich ins Drogengeschäft ei schleust sich ins Drogengeschäft ein Die Banken weigern sich, 50 Millionen Dollar "reinzuwaschen" / Kuba führt Regie

Von U. SIEMON-NETTO Die prokommunistische Militär-junta von Surinam gleitet immer mehr ins Verbrechen ab. Nachdem sie vor zwei Monaten die

demokratische Elite dieser früheren niederländischen Kolonie in Südamerika umgebracht hat, versucht sie jetzt offenbar, mit Rauschgiftgeschäften ihre Finanzlage zu verbessern. Sie ist in Schwierigkeiten, seit

Den Haag und Washington als Antwort auf den Mord an Gewerk-schaftern, Journalisten und Akademikern die Entwicklungshilfe eingestellt haben. Vor allem ohne die niederländische Hilfe, die dieses Jahr 110 Millionen Dollar betragen hätte, ist das Regime des Oberstleutnants Desire Bouterse international zahlungsunfähig.

Nach Angaben prominenter Flüchtlinge verhandelte deshalb der surinamische Botschafter im Haag, Henk Heerenberg, in Kolumbien mit den amerikanischen Bossen des internationalen Kokainund Marihuanahandels über ein hohes Darlehen. Heerenberg, ein strammer Sozialist, der von sich einmal gesagt hat, er habe beim Journalistik-Studium in Algerien "revolutionäre Taktiken" gelernt, ist mittlerweile von Bouterse beauftragt worden, eine Zivilregierung zu bilden.

Wie in Washington verlautete. boten ihm die Rauschgifthändler ein Geschenk von 50 Millionen Dollar an und verlangten dafür, Surinam zum Umschlagplatz und zur Produktionsstätte von Drogen ausbauen zu dürfen, wobei sie vor allem darauf bestanden, die Banken und Flughäfen des Landes ungehindert benutzen zu dürfen.

Darüber hinaus war von einem Darlehen in gleicher Höhe die Rede. Mitte Januar setzte Bouterse den surinamischen Zentralbank-Präsidenten Jules Sedney unter Druck, ein Kreditabkommen zu unterzeichnen, bei dem es um 50 Millionen US-Dollar aus kolumbianischen Quellen ging. Da aber die Bank und nicht die Regierung für diese Summe hätte geradestehen müssen, verweigerte Sedney seine Unterschrift und setzte sich nach Holland ab.

Danach, so berichteten Surinam-Flüchtlinge in Washington, habe Bouterse versucht, andere Banken in sein Vorhaben einzuspannen, Aber auch sie seien nicht bereit gewesen, Millionenbeträge aus dem internationalen Rauschgiftgeschäft "reinzuwaschen",

In Washington sieht man hinter diesen Machenschaften des Linksregimes in Paramaribo und kolumbianisch-amerikanischer Gangster-Syndikate die Handschrift Kubas, das selbst stark im Rauschgiftschmuggel verwickelt ist.

Vor gut einem Jahr hatte der kolumbianische Schmuggler Jaime Guillot nach seiner Festnahme in Mexiko-Stadt detaillierte Angaben darüber gemacht, wie Kuba den Transport von Marihuana nach Florida unterstützt: Er habe seine Aktionen mit kubanischen Geheimdienstoffizieren in Mexiko, Panama und Bogotá koordiniert. Seine mit Marihuana beladenen Schiffe und Flugzeuge hätten sich stets in den Häfen oder auf den Flughäfen des kommunistischen nselstaates vor amerikanischen Patrouillen in Sicherheit bringen können. Gleichzeitig habe er im Auftrag der Kubaner amerikani-sche Waffen zu den Guerrilleros der kolumbianischen Terrororganisation "M-19" gebracht.

Als seine Kontaktmänner nannte Guillot den früheren kubanischen Botschafter in Kolumbien, Fernando Ravelo Renedo, und den früheren Botschaftsrat Gonzalo Bassols Suarez. Bassols war in Wirklichkeit ein hoher Funktionär in der "Smericas"-Abteilung des Zentralkomitees der kommunistischen Partei Kubas. Es ist die Hauptaufgabe dieser Abteilung, die Länder der westlichen Hemisphäre zu unterwandern und zu destabilisieren.

Eine ihrer aktivsten Untergruppen ist die Karibiksektion, deren bisheriger Chef Osvaldo Cardenas Junquera heißt. Er war berüchtigt dafür, linke Gruppen auf den Antillen-Inseln zu revolutionären Aktionen aufgewiegelt zu haben. Cardenas ist seit dem Herbst vergangenen Jahres Botschafter in Suri-

Er ist zur Zeit der einzige Mann, den der vormalige Sergeant Bouterse täglich mehrere Stunden lang sieht. Weder die Flüchtlinge, noch diplomatische Kreise in Washington zweifeln daran, daß er es war, der Bouterse sowohl den Weg zu den Rauschgiftbossen in Kolumbien gewiesen als auch den Mord an seinen Widersachern nahegelegt hat. Sie waren in den Augen Kubas viel zu gefährlich geworden.

"Du mußt etwas gegen deine Opposition tun", hatte schon im Oktober Kubas Hauptmarionette im ka-ribischen Raum, Premierminister Maurice Bishop von Grenada, während eines Besuches in Paramaribo zu Bouterse gesagt.

Diese Opposition hatte dafür ge-sorgt, daß Surinams Fluglotsen streiken, während Bishops Maschine über Paramaribo kreiste. Sie hatte veranlaßt, daß Bishop ohne Strom und Klimaanlage in seinem dunklen Hotelzimmer schwitzen mußte.

Als er sich mit Bouterse vor 1500 regimefreundlichen Demonstranten zeigte, veranstaltete die Opposition einige Straßenzüge weiter eine Kundgebung mit zehnmal soviel Teilnehmern.

"Du hast recht", antwortete Bouterse seinem Gast, "ich würde Dir auch gern Bargeld geben. Leider mußt du dich mit einem Scheck zufrieden geben. Mit dieser Para-bel, so sagte ein inzwischen geflüchteter Öhrenzeuge des Gespräches, "meinte Bouterse, daß er die Opposition später fertigmachen

Das Gespräch zwischen Bishop und Bouterse gilt heute als eines der auslösenden Momente des Mordes an mindestens 15 prominenten Surinamern, darunter dem Präsidenten des karibischen Fußballbundes, André Kamperveen, dem vor seiner Exekution beide Arme gebrochen und die rechte Hand abgehackt wurde, weil man befürchtete, daß dieser kräftige Karatekämpfer sich vielleicht befreien könnte.

In diplomatischen Kreisen in Washington und im Haag wird jedoch erwartet, daß auch Bouterse, der unter Verfolgungswahn leidet und sich im Fort Zeelandia in Paramaribo eingeigelt hat – wo er in der Nacht zum 8. Dezember die Oppositionsführer erschießen ließ -, nicht mehr lange an der Macht sein

Flüchtlinge sagen, daß höchstens 1000 Mann das linke Terror-regime unterstützen. "Fünfzig gut bewaffnete Männer würden rei-chen, den ganzen Klüngel zu stürzen", sagte in Washington ein prominenter Gegner des Regimes, "aber wie sollen sie ins Land kommen? Surinam liegt zwischen Guyana und Französisch-Guayana. In Guyana ist Forbes Burnham an der Macht, ein guter Freund Kubas, und von den Franzosen ist auch kaum Hilfe zu erwarten. Schließlich sitzt ein persönlicher Freund Castros als Mitterrands Berater im Elysée-Palais: der Revolutionär Regis Debray. Wenn Surinam gegen den Willen seines Volkes kommunistisch wird, dann nur deshalb, weil es keine Freunde hat."

# ennt Harbe.

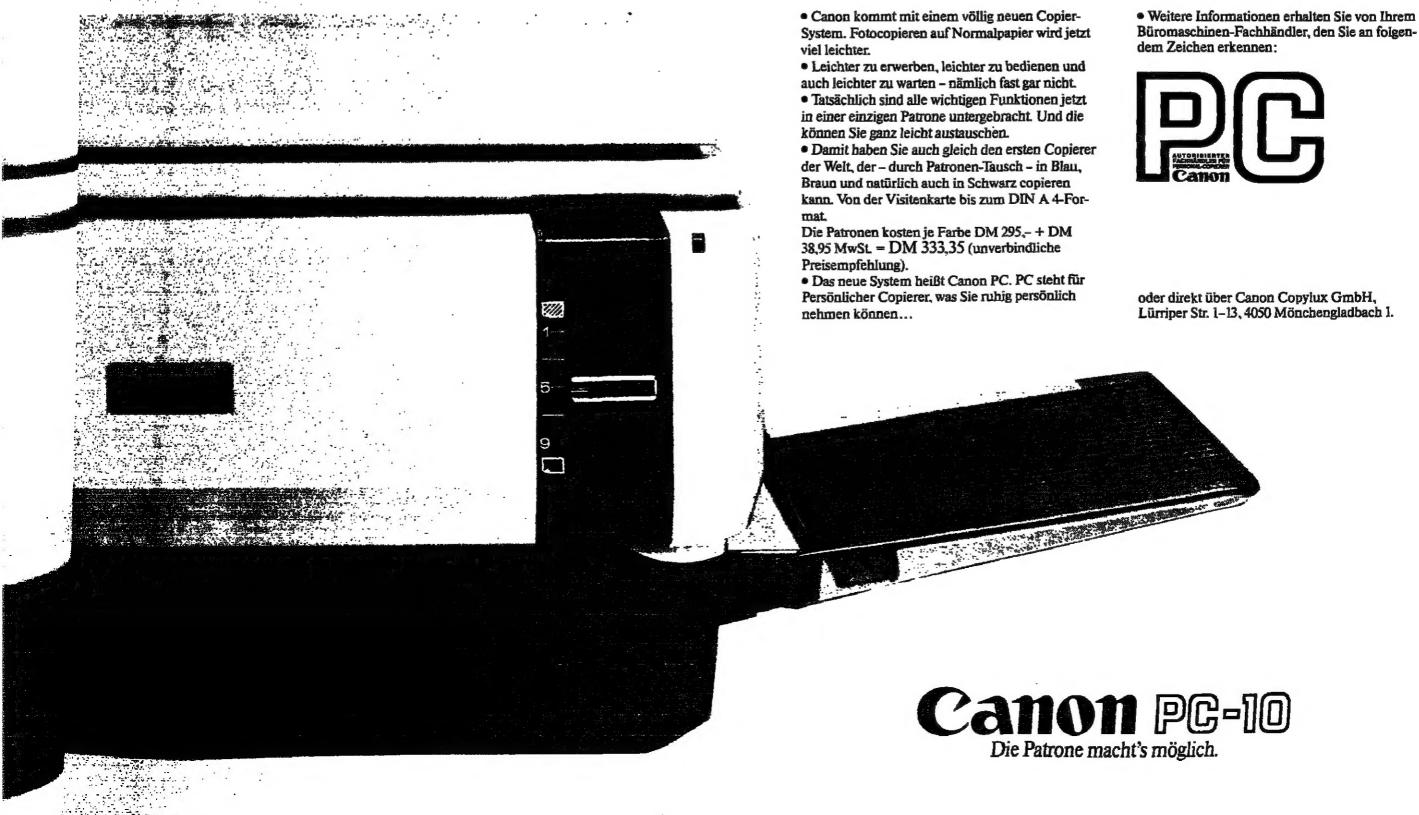

### Skepsis vor neuer **KSZE-Runde**

MANFRED NEUBER, Madrid Erfolgreicher Endspurt in den Verhandlungen oder nach ein paar Wochen wieder eine enttäuschende Vertagung? Diese Frage stellt sich heute in der Madrider Kongreßhalle zum Auftakt der 7. Runde des 1980 begonnenen KSZE-Nachfolgetref-fens. Diplomatische Beobachter in Madrid äußern sich skeptisch.

An den starren Fronten zwischen Ost und West bei der Überprüfung von Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wie 1975 in der Helsinkier Schlußakte vorgesehen, scheiterte schon das erste Nachfolgetreffen in Belgrad. Auch das Ergebnis der neuen Sitzungsperiode dürfte stark von den Beziehungen zwischen Moskau und Washington abhängen.

Der Westen wendet sich gegen die sowjetischen Versuche, die KSZE zu einer ständigen Einrichtung zu machen, die dann nur noch ein Agitationsforum für den Osten abgäbe und keine konkreten Be-schlüsse faßte. Vielmehr soll klipp und klar festgestellt werden, wer von den 35 KSZE-Staaten perma-nent gegen die Menschenrechte ver-

Die neutralen und nicht paktge-bundenen Länder wollen die beiden Blöcke zu einem Kompromiß bewegen. Seit einem Jahr wird über den N + N-Entwurf für ein Abschlußdokument in Madrid verhandelt. Zuletzt schien er eher dem Osten genehm zu sein, wenn dadurch der Westen mit seinen Zusatzanträgen zur Lage in Polen abgeblockt werden könnte.

Während die Vertreter der Neutralen (Schweden, Schweiz und Österreich) sowie die Bündnisfreien (Finnland, Jugoslawien, Irland, Island, Malta und Zypern) kürzlich in Basel ihre Vermittlerrolle überdachten, legten in Brüssel die 16 NATO-Staaten vor einigen Tagen ihre Marschroute fest. Der Schwei zer Chefdelegierte Edouard Brunner unterstreicht die Absicht der Neutralen und nicht Gebundenen, weiter als "treibende Kraft der Konferenz" aufzutreten. Auf das Madri-der Treffen wirke sich die Ost-West-Spannung ungünstig aus.

Rumäniens Chefdelegierter Sandru kritisiert: "Der Meinungsaustausch über die Erfüllung der Schlußakte entartet häufig in Konfrontation und ergebnislose Polemik im Geiste der veralteten Block-

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays, The subscrip-tion price for the U. S. A. is US-Dollar 365.00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mai-ling offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 550 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

### Ein Plädoyer für die Ganztagsschule Kanzler Kohl: Hier haben alle ihre Chance

fen können.

WELT: Das heißt, die Ganztags-

schule würde auch in Ihren Augen die beste Garantie sein für die viel

zitierte Chancengleichheit der Ar-beiterkinder in den Schulen?

Kohl: Was heißt hier Arbeiter-

kinder. Mit dem Stichwort "Ar-beiterkinder" erfaßt man das

Problem heute nicht mehr kor-

rekt. Das Problem gilt allgemein für Kinder aus sozial schwäche-

ren Schichten. Ich komme zum

Beispiel aus einer kleinen Beam-

tenfamilie, also aus einer Familie

mit einem kleinen Einkommen.

Für die Kinder ist eine gut ge-

führte Ganztagsschule das beste, weil sie nach Hause kommen, dann keine Aufgaben mehr ge-macht werden, keine Nachhilfe mehr erteilt werden muß und die

Schule ihnen all das bietet, was

sie brauchen, natürlich auch

WELT: Haben Sie selbst eine be-

Kohl: Sport ist für mich nicht irgendeine Sache, die mir fremd ist. Ich habe aktiv Fußball gespielt, aktiv Handball betrieben,

viel geschwommen und Lang-streckenlauf gemacht Helmut Kohl dürfte für seine

Ideen, mehr für den Breitensport

zu tun und nach neuen Wegen zu suchen, auch bei den Länder-chels offene Ohren finden. Schon beim "Ball des Sports" in

Mainz erklärte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel: "Ich habe als ehemaliger Kultusminister be-

reits versucht, in unserem Lande

das Trainerwesen auszubauen, um den Jugendlichen größere Sportmöglichkeiten zu geben.

Jugendliche, die in Sportverei-

nen sind, sind auch besser ge-schützt vor dem Abgleiten auf die schiefe Ebene. Wenn wir et-

was für den Sport der Jugend

tun, tun wir mehr, als wenn wir

später viel Geld aufbringen müs-

sen, um sie wieder von der schie-

fen Ebene herunterzuholen. Wir

müssen den Jugendlichen im

Daß es in Zukunft auf das noch

viel breitere Sportangebot an-kommt und nicht nur auf die

Förderung im Leistungssport, hat inzwischen auch Josef Nek-

kermann, Präsident der Deut-schen Sporthilfe, erkannt. Der WELT erklärte er, daß er dem Schulsport mit der Aktion "Ju-

gend trainiert für Olympia" neu-

en Auftrieb geben wolle. Allein

im vergangenen Jahr hätten sich 523 000 bei "Jugend trainiert filr Olympia" an den Ausschei-dungskämpfen beteiligt.

Sport eine Heimat anbieten."

sondere Beziehung zum Sport?

nicht bei den Schularbeiten hel-

EVI KEIL, Bonn In der Bundesrepublik besuchen 11,5 Millionen Schüler allgemein-bildende Schulen und Berufsschulen. Viele von ihnen haben aber auch heute im günstigsten Fall zwei bis drei Sportstunden pro Woche. Bei der Musterung der Jungen zur Bundeswehr werden ein Vier-tel der 18jährigen als nicht tauglich befunden, weil sie für einen zu-künftigen Wehrdienst gesundheit-lich und körperlich nicht fit genug eind. Die WELT fragte Bundessind. Die WELT fragte Bundes-kanzler Helmut Kohl, ob Politiker nicht bisher immer noch zu großen Wert auf die Förderung des Leistungssports legen, der auch in die-sem Jahr aus Bonn 55 Millionen Mark erhält, während es mit den Sportangeboten für den kleinen .Otto-Normalverbraucher noch

immer im argen liegt.

Kohi: Wenn in den letzten drei bis vier Jahren aus jedem Geburtsjahrgang, der zur Bundeswehr gemustert wird, 25 Prozent als untauglich befunden werden. muß man was tun. Natürlich ist der Schulsport Sache der Län-

#### **INTERVIEW**

der. Ich will aber als gutes Beispiel die Angelsachsen nennen. Die körperliche Ertüchtigung spielt dort neben den wissenschaftlichen Fächern eine große Rolle. Ich glaube, auch bei uns könnte der Schulsport schon viel weiter entwickelt sein.

WELT: Werden Sie selber die Initiative ergreifen, auch wenn Schulsport Ländersache ist?

Kohl: Wir werden uns nach der Wahl mit den Kultusministern der Länder und den Länderchefs mal in Ruhe über diese Frage unterhalten müssen. Dies gilt für alle Fragen, die mit Schulen zusammenhängen, aber auch be-sonders für den Sport. Wie soll das mal später mit der Renten-formel im Jahr 2020 werden, wenn jetzt schon bei den 18jährigen ein Viertel nicht tauglich ist? WELT: Wenn Sie das Beispiel der Angelsachsen erwähnen und für unsere Schüler mehr Sportstunden fordern, müßte dann nicht auch bei uns generell die Ganztagsschule

eingeführt werden? Kohl: Das ist ein wichtiges Problem. Für mich ist das gar keine Frage. Das hängt natürlich auch davon ab, ob wir das nötige Geld dazu haben. Aber es wird ja wie-der, wie ich hoffe, eine Zeit kom-men, in der mehr Geld für den Staat zur Verfügung steht. Die Ganztagsschule ist das Beste, was wir Kindern bieten können, vor allem jenen, deren Eltern

### Wasserwerker in England wollen weiter streiken

DW. London Nach dem Zusammenbruch der Verhandlungen mit der staatlichen Wasserbehörde ist der Streik der 29 000 britischen Wasserwerker in die dritte Woche gegangen. Ein En-de ist nicht absehbar.

Die Arbeitnehmer waren mit großen Erwartungen in die Gespräche vom Wochenende gegangen, nachdem die Wasserbehörde angekündigt hatte, daß sie bereit sei. Lohnerhöhungen bis zu zehn Pfund zu gewähren, vorausgesetzt, daß neue Produktivitätsernöhungen verein-bart werden könnten. In den Verhandlungen stellte sich jedoch her-aus, daß die Produktivitätsstelge-rung nur einen geringen Teil der Arbeitnehmer betroffen hätte und daß die gewährten Lohnerhöhun-gen nur durchschnittlich 50 Pence (1,90 Mark) betragen würden.

Das entspräche nicht einmal einer Lohnerhöhung von einem halben Prozent. Die Wasserwerker aber fordern eine Zulage von 15

### "Callaghan lehnte Cruise Missiles ab"

AFP, London
Der britische Labour-Abgeordnete und frühere Finanzminister
Denis Healey hat Zeitungsberichte bestritten, wonach die frühere Labour-Regierung unter James Cal-laghan der Stationierung von Marschflugkörpern in Großbritan-nien grundsätzlich zugestimmt

Auf einer Parte:veranstaltung in Glasgow sagte Healey, Callaghan und mehrere seiner Minister, darunter auch er selbst, hätten im Ge-genteil im Dezember 1978 beschlossen das Stationierungsangebot der USA abschlägig zu beant-worten. Callaghan habe US-Präsident Carter kurze Zeit später zu verstehen gegeben, er halte es nicht für erforderlich, daß der Westen Gegenmaßnahmen zur Stationierung der sowjetischen Mittel-streckenraketen SS 20 ergreift.

#### Nur 2500 Juden durften ausreisen

SAD, Moskau Die Sowjetunion hat die Bewilligung von Ausreiseanträgen jüdi-scher Bürger offensichtlich erneut eingeschränkt. Das geht aus Zahlen hervor, die westlichen Bot-schaften in Moskau für das vergangene Jahr vorliegen.

Danach durften nur noch 2500 jüdische Bürger aus der UdSSR ausreisen. Im Jahr 1979 waren es noch mehr als 51 000.

## Die CDU geht in die Offensive

Von D. GURATZSCH

ier Wochen vor der Bundestags-wahl ist die hessische CDU mit einem neuen Bündnisangebot an die SPD wieder in die Öffensive gegangen. Der Vorstoß, am Frei-lagabend in Fernwald bei Gießen von Landes- und Fraktionsvor-stand einstimmig beschlossen, be-endet eine Periode der Abdrängung der Partei aus der Landespo-litik, die durch eine Kette von Abstimmungsniederlagen im Landtag und vom Zusammenspiel von SPD und Grünen beim Zustandekommen des Teilhaushaltsgesetzes gekennzeichnet war. Da er außerdem in eine akute Krise des rot-grünen Bündnisses hineinzielt, wirkt er als künl kalkulierter Zugriff auf Identität und Profil der Sozialdemokratie. die in der Liaison mit den Grünen verschattet waren.

Kernidee des Vorstoßes ist die Brandmarkung des rot-grünen Techtelmechtels, das als "Gefahr für unser Land" und "schlimmster Schlag gegen einen wirtschaftli-chen Aufschwung der überhaupt denkbar ist", bezeichnet wird. Die Grünen werden als "entschiedene Gegner der von CDU/CSU und SPD gemeinsam aufgebauten Rechts- und Wirtschaftsordnung" charakterisiert, deren "gesamtes Programm und politisches Verhal-ten gegen wirtschaftliches Wachs-tum gerichtet sel. Statt mit ihnen solle die SPD mit der Union Konsens über "Grundfragen der hessi-schen Landespolitik" herstellen. Andernfalls, so die CDU, sei der Landeshaushaltsplan der Börner-Regierung für die Union nicht annahmefähig.

Das Angebot der CDU, "staatspolitische Verantwortung zu übernehmen - auch gemeinsam mit der SPD", ist unübersehbar darauf berechnet, die Propagandawirkung des mit der Mehrheit von SPD und Grünen im Hessischen Landtag durchgesetzten "Sofortprogramms" zur Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbil-

wird in dem Papier argumentiert, sei "nur durch wirtschaftliches Wachstum" möglich. Voraussetzung dafür seien "zügige Haushaltsberatungen", die nach Meinung der CDU bis Ende April abgeschlossen werden sollten.

Gleichzeitig werden freilich Bedingungen aufgezählt, ohne deren Erfüllung durch die SPD die CDU unmöglich dem Landeshaushalt zustimmen könne. Neben Punkten

zustimmen könne. Neben Punkten wie "Beschränkung der konsumti-ven Staatsausgaben, insbesondere im Personalbereich des öffentlichen Dienstes", "Entburokratisierung insbesondere im Bau- und Planungssektor", Bau von Studentenwohnungen tauchen dabei auch kontroverse Forderungen auf, die sich die SPD wegen entgegenste-hender Parteibeschlüsse schwer-

## Landesbericht Hessen

lich zu eigen machen kann: Bau Atommeilers Biblis C, Abschaffung der Verbandsklage, Verzicht auf "alle einseitigen Ansätze in der Schul- und Bildungspolitik" (also zum Beispiel auf die flächen-deckende Förderstufe). Verzicht auf den Braunkohleabbau am Ho-

hen Meißner. Man stelle sich vor, die SPD gin-ge auf alle diese Forderungen tatsächlich ein und nähme auch das Angebot zu Gesprächen "spätestens unmittelbar nach der Bun-destagswahl" an – der Wahlkampf in Hessen würde (wenigstens zwischen den beiden großen Parteien) sozusagen ausfallen. Spätestens hier erweist sich, daß die Vorschlä-ge der CDU in erster Linie Wahlkampfplattform für eine seit der verlorenen Landtagswahl mutlos gewordene, parlamentarisch in die Defensive gedrängte Partei sind. Gleichzeitig setzen sie den Keil an die rot-grüne Phalanx, wo diese am empfindlichsten ist: mit der Fordedungsplätzen abzubauen. Die rung nach "Sicherung des soforti-Schaffung und Sicherung von Argen Baubeginns der Umgehungs-beits- und Ausbildungsplätzen, so straße Eltville-Walluf".

Der CDU dürste gerade diese Forderung am allersehwersten ge-fallen sein; denn die Grundbesitzer fallen sein; denn die Grundbesitzer im Rheingau, durch deren Weinberge die neue Straße führen soll und die mit zahllosen Klagen gegen das Projekt der Landesregie, rung zu Felde ziehen, gehören zur Wühlerkhentel der Union. Wenn die CDU trotzdem ausgerechnet diesen Programmpunkt in ihren Forderungskatalog aufgenommen. Forderungskatalog aufgenommenhat, so in der demonstrativen Absicht, der SPD dort eine goldene Brücke zu bauen, wo sie bereit ist, dem Bündnis mit den Grünen abzuschworen.

Dabei setzt sie zweifellos auf den Klärungsprozeß innerhalb der SPD, den das Projekt in Gang gesetzt hat. Denn der vam Pinanzund kommissanischen Wirtschaftsminister Heribert Reitz, einem Mann des rechten SPD Flügels, angeordnete "Sofortvollzug" für den Bau der Umgehungsstraße hate bei Kohinettskollegen wie IIm. Bau der Umgehungsstraße hatte bei Kabinettskollegen wie Um-weltminister Karl Schneider und seinen Staatssekretären "Überra-schung" ausgelöst. SPD-Fraktions-chef Horst Winterstein befürchteta "Erschwernisse" bei kunftigen Ge-sprächen mit den Grünen, der Ju-so-Vorsitzende Norbert Schüren sah ein "gezieltes Störmanöver". Die CDU-Offerte mischt diesem "sauren Aufstoßen" sicher keine Beruhigungsmittel bei.

Gleichzeitig bedeutet sie eine Absage an die Grünen, die hier in ihrer Empörung über die "Herausforderung und Provokation" der eben noch so gefälligen SPD-Reiten aus external öffentlich gierung zum erstenmal öffentlich sichtbar einen Köder für die Union ausgelegt hatten. Für ihre Forderung nach einer Sondersitzung des Landtages, in der nach dem Handlungsspielraum" des Bör-ner-Kabinetts gefragt werden soll-te, hatten sie sich CDU-Beistand

erhofft. Der lachende Dritte ist unbezweifelbar vorerst noch immer Holger Börner. Sein Konzept des Regierens mit wechselnden Mehrheiten in einer parlamemarisch verfahrenen Situation läuft und läuft und läuft.

### Engholm stellt seine Mannschaft vor

Der Kieler SPD-Spitzenkandidat: Keine Profis, aber sie sind vertrauenswürdig

BERND LAMPE, Kiel

Per Eilbrief hatte der SPD-Spitzenkandidat für die schleswig-holsteinische Landtagswahl am 13. März, Björn Engholm, am Wochenende zur Vorstellung seiner "politischen Führungsmannschaft" nach Kiel eingeladen. Als er gestern "acht Persönlichkeiten", die Minister- und Staatssekretärämter bekleiden sollen, vorstellte, sprach er nur noch von seinem "personellen Angebot". Er fügte hinzu: "Es sind nicht die besten in der Bundesrepublik" und keine "Profis", aber diese Mannschaft habe "Sachverstand und Vertrauenswürdigkeit". Sie würden für Schleswig-Holstein neue Impulse geben.

Der frühere SPD-Spitzenkandidat, Klaus Matthiesen, nun selbst Mitglied der neuen Mannschaft, konnte vor vier Jahren mit Helmut Rohde, dem damaligen Parlamen-tarischen Staatssekretär Engholm, dem Justizreformer Rudolf Bassermann und dem Finanzexperten der Fraktion, Landtagsvizepräsident Kurt Hamer, profiliertere Sozialde-mokraten vorstellen. Matthiesen und Hamer, der Finanzminister werden soll, sind auch in der neuen Mannschaft, die einzigen SPD-Mitglieder mit erwiesener Sachkompetenz in der Landespolitik. Der Kieler Universitätsprofessor

Berndt Heydemann, der einzige Parteilose in Engholms Kabinett, der sich mit der von der CDU geführten Landesregierung überwarf und in der letzten Kommunalwahl für die FDP warb, soll ein neu zu schaffendes Umweltministerium übernehmen. Es soll mehr Kompetenz erhalten, als für diese Ressorts in anderen Bundesländern vorge-sehen sind. Für alle anderen Mitglieder der Mannschaft sind die Aufgaben in einem möglichen Kabinett Engholm noch nicht verteilt. Der Zoologe und Ökologe Hey-

demann gilt als entschiedener Gegner der begonnenen Eindeichung der Nordstrander Bucht im nordfriesischen Wattenmeer. Engholm hatte schon vor Monaten angekündigt, daß eine von ihm geführte Regierung das Projekt stoppen werde. Der Chemiker, Professor Frank Haenschke aus Aalen/Württemberg soll Engholm in energiepolitischen Fragen beraten. Haenschke, der als früheres Mit-glied des Bundestages Initiator und 1. Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz im Innenausschuß

war, soll Engholm nach eine Wahlsieg dabei unterstützen, d Genehmigung für die Inbetrie nahme des in Bau befindlicht Kernkraftwerks Brokdorf zu ve weigem.

Die Professorin für bürgerlich Recht und Arbeitsrecht an d Hamburger Universität, Heit Pfarr, ist die einzige Juristin in d Mannschaft. Aus dem einst vi Engholm geführten Bundesb dungsministerium will der SP. Spitzenkandidat die Leiterin d Referats Übergreifende Frag-sozialer Benachteiligung im B dungswesen und Ausgleichsma nahmen", Christine Schmarso nach Kiel holen. Vom DGB-Bu desvorstand stellte sich die Leit rin der Abteilung Arbeitsmarktp litik, Ursula Engelen-Kefer, für d Mannschaft zur Verfügung.

Die Berliner Journalistin Sophi Elisabeth von Behr-Negendanc Bundesvorsitzende des Verband Alleinstehender Mütter und Vätz soll die Interessen der Frauen einer SPD geführten Regierur vertreten. Ursprünglich woll Engholm dafür Eva-Marie Rühr korf gewinnen, die jetzt der Man schaft des Kanzlerkandidaten V gel angehört.

### Bund sucht ein Haus für seine Kunst

In den Ministerien und Büros hängen Gemälde im Werte von vielen Millionen

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Der Bundespräsident suchte sich Willi Baumeisters "Wimpel-strand" aus, das Tulpenbild "Holland" der ehemaligen Dadaistin Hannah Höch, Hann Triers "Fluchtweg" und noch einiges an-dere. Der Bundeskanzler nahm die Bronzeplastik "Raumknoten" von Otto Herbert Hajek, Bernhard Heiligers Porträtplastik "Kopf Karl Hofers", Luise Röslers "Nächtli-cher Ausblick" und die Kleinpla-stik von Alfred Lörcher "Drei dikke Männer".

Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werden Wände und Räume von Bauten des Bundes in Bonn, soweit sie repräsentativen Zwecken dienen, mit Kunst nach 1945 so gut gefüllt sein, daß die "Bundes-Kunsthalle" her muß, nach der jetzt seit 30 Jahren ebenso vergeblich wie laut gerufen wird. Wenn die Zeichen nicht trügen, ist man nun so nahe dran wie noch nie: Eine Podiumsdiskussion unter dem Thema "Mehr Kunst für Bonn", an der prominente Politi-ker teilnahmen, erbrachte ungewohnte Einigkeit und die öffentli-che Feststellung: "Der Bundes-kanzler tritt für den Bau der Kunst-

Die Hauptbremse auf dem Wege zu der seit langem immer wieder geforderten Errichtung sind die Bundesländer. Für Kultur sind nun einmal sie zuständig, und jeder Ansatz zu dem, was als Angst-begriff "Staatskultur" in dem Sprachgebrauch kam, wurde von hier aus immer wieder erfolgreich

Die Vorgeschichte: 1970 hatte die Bundesregierung den Vorschlag des Malers Professor Georg Mei-stermann, damals Vorsitzender des Deutschen Künstlerbundes, aufge-griffen, zeitgenössische Kunst durch Erwerbungen des Bundes zu fördern. Seither erscheint im Haus-haltsplan des Bundes regelmäßig eine sechsstellige Summe mit der Zweckbestimmung "Erwerb zeitgenössischer Kunstwerke zur kulturellen Repräsentation des Bun-des". Bis Ende 1982 waren 4,3 Mil-lionen Mark für den Ankauf von 330 Kunstwerken aufgewendet worden, die heute unschätzbar viel mehr kosten würden. Wenn es brennt, tun sich wohl auch noch andere Töpfe auf. So griff der Bund, hier repräsentiert durch die zuständige Sektion des Bundes-Innenministeriums, energisch zu, als sieben Plastiken von Max Ernst in Gefahr waren, durch Einzelverkauf ins Ausland in alle Winde zerstreut zu werden. Für 1,6 Millionen Mark blieben die Kunstwerke in Deutschland – genauer: in Bonn, dessen trotz aller Erweiterung winziges Städtisches Kunstmuseum per Vertrag fünf der Plastiken als langfristige Leihgaben erhält. Zwei sind ins Bundeskanzleramt

Nun soll zwar erklärtermaßen die Politik in Bonn von zeitgenös-sischer Kunst umgeben sein, "um sich mit ihr zu identifizieren, die unsere Welt und unser Leben wi-derspiegelt". Auch sollen die Botderspiegen. Auch sollen die Bot-schaftsgebäude im Ausland ihren Anteil an den Neuerwerbungen er-halten, aber was der Bund da still und mit Beharrlichkeit erwirbt, soll auch in angemessener Weise gezeigt werden. Aber wo? Der Bundesminister für Raum-

ordnung, Bauwesen und Städte-bau, Oskar Schneider, sagte als Teilnehmer der Bonner Podiumsdiskussion, daß "voraussichtlich im Mai" im Zuge der Flächen-Nut-zungsentscheidungen für das Rezungsentscheidungen für das Regierungsviertel auch der Baugrund
für die Kunsthalle endgültig festgelegt werde. Bonns Oberbürgermeister und künftiger CDU-Bundestagsabgeordneter Hans Daniels
meinte, es sei ihm inzwischen völlig gleichgültig, in wessen Kompetenz die Kunsthalle errichtet werde. Notfalls würde er sie für die de. Notfalls würde er sie für die Stadt auch selber bauen. Und der ehemalige SPD-Kanzleramtsminister Horst Ehmke trug die Idee bei. wenn sich weiterhin die Länder, gestützt auf ihre Kultur-Zuständig-

keit, dem Wunsche des Bundes i Bonn widersetzten, dann solle ma doch eine GmbH mit dem Zwec der Errichtung dieses Baus grüf den. In dieser GmbH könnten au ben dem Bund und der Stadt auc die Länder Nordrhein-Westfalt und Berlin vertreten sein, die s deutsche Hauptstadt wegen d unvergleichlichen Fundus der Ni tional-Galerie, aus dem man wol gelegentlich schöpfen könne. Ist es nun ein Anstoß, daß Bu

desminister Oskar Schneider "da deutliche Ja" zur Bundes-Kuns halle mit dem Applaus von Bur deskanzler Helmut Kohl und Bur desinnenminister Friedrich Zir mermann verband? Zwei Tage spiter kündigte der Bonner Oberbit germeister für das närhste Jah erstmals eine "Woche der bildet den Kunst" in Bonn an, in der Rahmen ein noch nicht fixiette Kunstweis der Stadt Bonn" weit "Kunstpreis der Stadt Bonn" ver liehen werden soll. Dies veranisch den Bonner Buchhändler und Vet leger Thomas Grundmann dans dann auch einen wohldotiertei Bonner Literaturpreis" auszusei zen, was wiederum einen An onymus und Kunstsammler de Stadt bewegte, seine finanzielle Unterstützung für den Kunstprei

Dies alles dient, wie man es auch wenden mag, als Fundament fü die Bundes-Kunsthalle. 1949 ha man, im Geiste jedenfalls, den er sten Spatenstich dafür vollzogen 1977 wurde aniäßlich der Sitzun des "Gemeinsamen Ausschusse Bundeshauptstadt Bonn", in der Vertreter von Bund, Land und Kommune sitzen, darüber gespro-chen, ob man im Rahmen des di mals laufenden Investitionspro gramms der Bundesregierung bis 20 Millionen Mark für den Bat der Kunsthalle bereitstellen solls Seither gleichen alle Bauwillige Läufern, die sich gegenseitig se Bein festhalten. Nur der Kunstbell wächst und wächst und wächst Ein Depot für ihn gibt es imme noch nieht.



### 2 Kilometer vor der Ausfahrt sagt es plötzlich piep!

Nah und fern erreichbar: per Telefon und EURO-Signal. Der Brummi hätte leer zurückfahren müssen, wenn es nicht "piep!" gesagt hätte. So nimmt er die nächste Ausfahrt und kann wieder beladen werden. Der kleine Funkrufempfänger hatte geblinkt "im Büro anzufen". Das nächste Mal signalisiert er vielleicht "sofort zurückkommen" oder "zu Hause anrufen" oder was man sonst noch vereinbart hat.

Von jedem Telefonanschluß sind Sie mit Euro-Signal im gesamten Bundesgebiet und im größten Teil Frankreichs zu erreichen. Wenn das Büro nicht besetzt ist, gibt auch der Fernsprechauftragsdienst diese Signale. Und der zweite große Einsatzbereich von Euro-Signal: Mehr Bewegungsfreiheit in der Freizeit. Denn Sie

können ganz sicher sein: Nur wenn Sie gebraucht werden, sagt es "piep!" Euro-Signal macht freie Zeiten erholsamer und Arbeitszeiten effektiver mit einem einfachen "Piep!" Lassen Sie sich über Euro-Signal bei Ihrem Fernmeldeamt oder im Telefon-Laden ausführlich beraten.



Post Partner für Telekommunikation



# Tensile relationse darf es nicht geben

Betriebe in der Sowjetnnion horten ihr Personal / Freie Brigaden für das große Geld

RIED H. NEUMANN, Moskau Unter beiden Erscheinungen, dem therheitshalber berief sich Gee Klimkin auf die Meinung sei-Frau, als er der "Literaturnaja ta" schrieb: "Müßten die Bee nicht die Hälfte ihrer Leute issen, wenn wir mit Disziplin höherer Arbeitsproduktivität t machen wollten?

e kesse Frage, wegen ihrer len Konsequenzen eigentlich /erstoß gegen die guten ideolo-nen Sitten im Sowjetstaat, fand eren Ortes überraschend volle immung Professor Kostakow. Wirtschaftswissenschaftler bei Regierungsbehörde Gosplan e sogar hinzu: Bei "normaler iplin" würde sich in Fabriken Verwaltungen erweisen, "daß Arbeit nicht für alle reicht, obl sie alle bezahlt werden".

bt es also "überflüssige Leute" er sowjetischen Wirtschaft? Es sie, bestätigt Kostakow und die Behauptung anderer feschreiber zurück, nur die Gesempfänger könnten sich unelei und schlampiges Arbeileisten. Es sei doch kein Ge-nnis, daß für dieselbe Norm ein Dutzend, dort aber nur i, drei Arbeiter benötigt wür-Der Plan-Professor, der offenauch seine Sicherheiten scht, bemüht sodann anchsvoll die "Hauptgesetze des enschaftlich-technischen Fortitts", um die Freisetzung von

### eitskräßen als unvermeidlich geben zu können. "Aber bei uns hieht das einfach nicht!" ademiker benachteiligt

att dessen sind die Betriebe rvölkert, weil Entlassungen seiten möglich sind und für die riebe nicht sinnvoll wären: Sie en geradezu Arbeitskräfte, um Schwankungen der Produk-gewachsen zu sein. In den zen Phasen des "Sturmlaufes". nach Zeiten erzwungener Rube en Materialmangels oder orgastorischer Mißwirtschaft immer der fällig ist, werden die Reser-

gebraucht leichzeitig häufen sich im Laniie Klagen über einen empfind-en Mangel an Arbeitskräften.

Mangel wie dem Überfluß an Ar-beitskräften, leidet die Arbeitsmoral. Wo es an Leuten fehlt, kennt jeder seinen Wert und schert sich wenig um Vorhaltungen. Selbst ei-ne Entlassung zur Strafe ist eher für den Betrieb eine Einbuße als für den Betroffenen. Der findet schnell und ohne Nachteile etwas anderes, was in der gegenwärtigen Disziplinierungskampagne empört

kritisiert wird. Sollten die Betriebe künftig, wie nicht nur aus der freimütigen Erörterung auf einer ganzen Seite der Wochenzeitung "Literaturnaja Ga-seta" zu schließen ist, zum weitaus sparsameren Einsatz von Arbeitskräften gedrängt werden, müßte ein weitreichendes Reformwerk in Gang gesetzt werden. Der Zentralrat der Gewerkschaften ist schon aufgefordert worden, Vorschläge dafür zu entwickeln. Ausgerechnet die Arbeitnehmer-Vertretung soll also dazu beitragen, daß die bisher so unangreifbare und fast komfor-table Situation der sowjetischen

Eine Reform der widersinnigen Einkommensstrukturen wäre dabei unvermeidlich. Während Industriearbeiter 200 bis 250 Rubel verdienen können, müssen sich Ingenieure mit 150 bis 180 begnügen. Andere akademische Berufe sind noch stärker benachteiligt. So erhalten Ärzte und Lehrer kaum mehr als 120 Rubel, Während die staatliche Mindestrente schon bei 45 Rubeln angelangt ist, soll sich eine voll arbeitende Kindergärtnerin mit 85 Rubeln begnügen.

Werktätigen erschüttert wird.

Auf ideologische Dogmen könnte kaum noch Rücksicht genommen werden, wenn Freisetzung und Entlassung nicht länger leere Worte bleiben sollen. Denn Ar-beitslosigkeit, die dann für viele vorübergehend unvermeidlich wäre, kennt die Sowjetunion nicht, weil es sie nicht geben darf. Ihre Arbeitslosen stehen alle in Lohn und Brot. Vor allem wäre sie darauf organisatorisch nicht vorbereitet. Es existiert weder eine Arbeitslosenversicherung noch ein ausgebautes Vermittlungssystem, weil

die Planwirtschaft keinen offenen

Arbeitsmarkt kennt. Zwar wechseln monatlich nach westlichen Ermittlungen zwischen zwei und drei Millionen Menschen in der Sowjetunion ihren Arbeitsplatz, aber die meisten verzichten dabei auf die dirigistische Mitwirkung des Staates. Dessen Büros richten sich kaum nach den Wün schen der Arbeitssuchenden, sondern nach staatlichen Schwer punktprogrammen.

#### Arbeitsmarkt im Bauwesen

Die Interessen der vielen einzel nen führen aber unter der Kruste sozialistischer Wirtschaftsverhält-nisse ein zähes und erfolgreiches Eigenleben. Zu Schwarzmarkt und Schattenwirtschaft hat sich des halb längst auch ein Arbeitsmarkt gesellt, der diesen Namen verdient; zu voller Blüte konnte er sich aller dings nur im Bauwesen entwik

Vom großen Geld angelockt, fin den sich jährlich zwischen Früh-ling und Herbst Tausende von Männern zu freien Brigaden zusammen - "in letzter Zeit immer mehr, und zunehmend ist die Jugend dabei", schrieb die "Komso-molskaja Prawda" verdrossen und ratios. Diese Arbeitsgruppen über nehmen in eigener Regie komplet-te Bauaufträge, die besonders gern von Kolchosen erteilt werden, weil sich die staatlichen Baubetriebe nur wenig um sie kümmern.

Für die gesamte Bauausführung wird ein üppiger Pauschalpreis vereinbart, der schiere Wunder be wirkt: Die sonst lustlos, schlampig und umständlich werkelnden Kollegen vom Bau verwandeln sich in ein zügig und umsichtig operierendes Team, das auch einfallsreich Baumaterial, Lastwagen und Ma-schinen zu besorgen versteht: Durch Direktkäufe ab Werk oder durch die Bestechung von Fahrern und Maschinisten. Tagelang lieger dann staatliche Baustellen still, das Material wird dem Plan entzogen, aber beim Auftraggeber entstehen Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude und Straßen, die sonst in Jahren nicht zustandegekommen wären.

### SIEMENS

# Auch der Rundfunk hat Siemens-Computer.

# Und den »Gefangenen-Chor« im schnellen Zugriff.

Komponisten, Werke, Interpreten, Aufführungen... ein Siemens-Computer holt sie in Sekunden aus dem Archiv. Zum Beispiel beim WDR. Wenige Auswahlkriterien genügen, um Konzerte, Opern, aber auch Arien und Songs in einer Datenbank mit über 150 000 Bändern im Nu zu finden. Der Siemens-Computer kann noch mehr. In der Film-Datenbank des WDR sind alle »laufenden Bilder« in Sekundenschnelle griffbereit: Filmausschnitte, Filmteile oder ganze Filme.

SESAM\*, UDS, GOLEM\*/PASSAT\* und PRISMA\*, sind die Datenbank- und Informations-Wiedergewinnungs-Systeme der Siemens-Datenverarbeitung. Sie werden in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, bei Behörden, in Wissenschaft und Forschung bereits über 700 mal mit Erfolg eingesetzt.

Mehr Informationen über SESAM, UDS, GOLEM/PASSAT, PRISMA®: Siemens AG, Infoservice 131/5 Postfach 156, 8510 Fürth

### inkara hält Parteien an kurzer Leine r Gesetzentwurf schränkt die Macht ihrer Führer und Zentralen ein

E. ANTONAROS, Athen

nkaras regierende Generāle haihren Zeitplan zur Rückkehr demokratischen Verhältnissen I einen Gesetzentwurf über das teienwesen der Öffentlichkeit gelegt. Aber das im Eiltempo gearbeitete Gesetz enthält in en 124 Artikeln Restriktionen i Verbote in einer Fülle, die die ge aufwirft, inwiefern es mögsein wird, auf dieser Basis ein males Parteiwesen gedeihen zu

Ilar ist die Absicht der Generäle, kurzen Leine zu halten und zesse, die nach Ansicht der maßolichen Offiziere weitgehend aus Machtfülle der Parteioberen retierte, künftig zu vermeiden. her wird die Macht der Parteintralen erheblich eingeschränkt, wird bestimmt, daß sogar bei a ersten Parlamentswahlen, die raussichtlich im Herbst stattfinn werden, die Kandidaten jeder rtei nicht wie bisher vom Vornd, sondern von allen Parteimitedern durch lokale Abstimmun-n gewählt werden sollen. Abge-nafft wird auch der Fraktions-ang, um das Machtmonopol der rteiführer zu brechen.

Der Entwurf, der nach seiner Bil-lung durch die Versammlung, raussichtlich am 1. März dem lationalen Sicherheitsrat" zur

endgültigen Verabschiedung vor-

gelegt werden soll, verbietet die Gründung von Parteien, die "die nationale Einheit zerstören oder das Überleben der Türkischen Republik" gefährden könnten. Darunter sind offenbar Parteien mit sezessionistischen oder separatistischen Ideologien gemeint. Ebenfalls verboten sind Gruppierungen mit einer theokratischen, faschistischen, kommunistischen, anarchi-stischen oder nationalsozialistischen Zielsetzung.

Darüber hinaus müssen sich alle Parteien zu den sechs Prinzipien des Staatsgründers Kemai Atatürk bekennen. Ihnen wird untersagt. Kritik am Putsch vom 12. September 1980 zu üben. Die Benutzung der Namen, Embleme oder Abzei-chen von Parteien, die im Oktober 1981 verboten wurden, ist nicht

Zur Parteigründung reichen 15 Personen aus. Aber eine Partei muß Ortsverbände in mindestens 34 von 67 Provinzen unterhalten, um an den Parlamentswahlen teilnehmen zu dürfen. Dadurch will die Generalität offenbar das Entstehen von Radikalen oder Randgruppen erschweren. Nur Perso-nen, die ihr 21. Lebensjahr (bisher: 18) vollendet haben, dürfen einer Partei beitreten. Universitätsprofessoren, Studenten, Beamte aller Art und die Angehörigen der

Streitkräfte dürfen – anders als bisher - kein Parteibuch besitzen. Jugend- und Frauenorganisationen sind nicht erlaubt. Auch die Errichtung von Stiftungen, Gewerkschaften oder anderen Nebenorganisa-tionen durch die Parteien ist nicht gestattet. Den Generälen geht es dabei offenbar darum, die Politisierung aller Bereiche des öffentlichen Lebens - wie sie vor ihrem Coup der Fall war - zu verhindern.

Anders als unter früheren Geset-

zen dürfen die Parteien keine staatlichen Subventionen erhalten. Ver-

bindungen zu gleichgesinnten gestattet. Nicht erlaubt ist schließlich die Gründung von Ortsverbänden im Ausland. Weil in der Zeit vor dem Militärputsch vor allem die radikalen Parteien im Ausland und hauptsächlich in der Bundesrepublik besonders aktiv waren, will das Militär eine Wiederholung dieser Erfahrungen verhindern.
Durch die Einführung des Verhältniswahlrechts bei allen Abstimmungen zur Besetzung der Spitzengremien der verschiedenen Parteien wollen die Generäle of-fenbar sicherstellen, daß keine ein-zelne Person die absolute Macht in einer Partei besitzt. Verfassungsexperten in Ankara befürchten allerdings, daß diese Regelung mög-licherweise eine Blockierung von zahlreichen Entscheidungen zur

### n Bolivien galt Barbie als Gentleman

räsidenten und Generale als Freunde / Reich durch Rauschgift- und Waffenhandel?

WERNER THOMAS, Miami Die Freunde nannten ihn einen lentleman". Klaus Barbie sei imer höflich und hilfsbereit gewen, versichern sie. So urteilten ich die Kellner des Cafe-Restaunts "Confiteria la Paz", eines ru-ikalen Lokals im Herzen der bolianischen Hauptstadt, wo für Bare und seinen bulligen Leibwächr stets ein Ecktisch mit Blick zur ingangstür reserviert war.

In seinem Bekanntenkreis konnniemand so recht begreifen, daß arbie jetzt in einem Lyoner Geingnis sitzt, einer der Freunde, penfalls ein gebürtiger Deutscher, teinte: "Wenn ich Barbie vor einien Wochen gesagt hätte, daß er nfang Februar in Frankreich sein ird, wäre ich von ihm für ver-ickt erklärt worden."

Fluchtgedanken sind Barbie elbst nach der Abschiebung eini-er europäischer Neofaschisten lurch die neue Regierung des Prä-identen Hernan Siles Zuazo nicht ækommen. So ist der Italiener Perluigi Pagliai ausgeliefert wor-len, der 1980 das Bombenattentat uf den Bahnhof von Bologna ins-eniert haben soll, bei dem 85 Menchen ums Leben kamen. Pagliai tarb dann an Schußverletzungen, lie er bei seiner Festnahme erlitten

### Einfluß und Wohlstand

Barbie sagte: Bolivien ist in den letzten 32 Jahren meine Heimat gewesen und hier habe ich zwei Gräber. Ich werde dieses Land nicht freiwillig verlassen." In den Grabern liegen seine Frau Wilhelmina und sein Sohn Klaus, Klaus, der einzige Sohn, ist im Mai 1981 bei einem Gleitflug-Unfall in Co-

chabamba ums Leben gekommen. Barbie hat noch eine Tochter, die in Kanada lebt. Die Ehefrau erlag im Dezember vergangenen Jahres einem Krebsleiden. "Ihr Tod hat mich schwer erschüttert", sagte Barbie, der in den letzten Monaten rasch alterte.

Alles in allem war das bolivianische Kapitel in diesem ereignisrei-chen Leben aber recht angenehm gewesen. Keinem anderen prominenten Nazi-Flüchtling in Lateinamerika ist es so gut ergangen wie ihm. Barbie zählte Präsidenten und Generäle zu seinem Freundeskreis. Er brachte es zu Einfluß und Wohlstand. Er brauchte nie unterzutauchen.

Der frühere Gestapo-Mann, der 1951 unter dem Namen Klaus Alt-mann Haussen nach Bolivien gekomnmen ist und sechs Jahres später die Staatsbürgerschaft der Anden-Nation erwarb, soll Millio-när gewesen sein. Er besaß drei Hauser in La Paz, Cochabamba und Santa Cruz.

Barbie gab sich als Geschäfts-mann aus. Er gründete Anfang der sechziger Jahre zusammen mit der Marine die erste bolivianische Reederei, Transmaritima, die 1973 je-doch wieder geschlossen wurde. Damals geriet Barbie durch den – später abgelehnten - Auslieferungsantrag der Franzosen in die Schlagzeilen der internationalen Presse. Seine Freunde berichteten, er habe einige Zeit Hölzer exportiert und landwirtschaftliche Maschinen importiert. In diplomati-schen Kreisen hieß es gelegentlich,

Barbie vermittle Waffengeschäfte. Immer wieder ist Barbie jedoch mit dem besten Geschäft der Bolivianer in Verbindung gebracht worden, dem Kokain-Handel.

Die Justizbehörden haben nie eine Anklage gegen ihn erhoben, aber das bedeutet wenig. In diesem Land verfängt sich selten ein Rauschgifthändler im Netz der Ermittlungsbeamten, die gern lukrative Nebenverdienste einstreichen. Die Verdächtigungen rankten sich um zwei seiner ehemaligen Wohnsitze und seine einst engen Kontakte zu der Militärregierung Garcia

Cochabamba und Santa Cruz gelten als Kokain-Zentren Boliviens Barbie verbrachte die meiste Zeit der letzten Jahre in diesen beiden

### Kein schlechtes Gewissen

Im Sommer 1980 kam General Luis Garcia Meza an die Macht. Sein erster Innenminister war der Oberst Luis Arce Gomez Beide Offiziere, die heute im argentini schen Exil leben, werden beschul-digt, Rauschgift-Millionäre geworden zu sein. Arce Gomez hatte Barbie bei einer Offizierspartie als "mein großer Freund Don Klaus"

orgestellt.
Ehemalige politische Häftlinge während der Zeiten Garcia Mezas behaupten, sie seien von Klaus Barbie nach alter Gestapo-Manier vernommen worden. Barbie soll damals auch für Arce Gomez eine paramilitärische Truppe zur Ver-folgung politischer Gegner zusam-mengestellt haben. Barbie bestritt

diese Vorwürfe. Nur selten hat Barbie über die dunkle Vergangenheit gesprochen. Wenn er es tat, plagte ihn kein schlechtes Gewissen. "Mit der Judenfrage" sei er nie beschäftigt gewesen, betonte Barbie einmal gegenüber der bolivianischen Tages

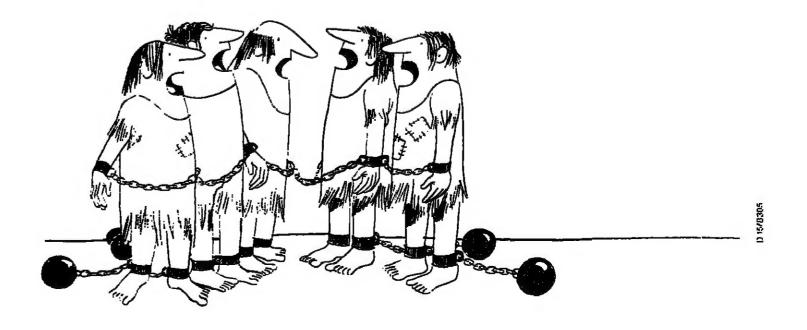

Siemens-Computer sind überall zu Hause

Klare Haltung

Schon lange haben die Hein

vertriebenen und Flüchtling den Verbanden und die, die bi

aus unterschiedlichen Grüng z. T. verschämt außerhalb steh auf ein klares Wort dieser Bund

regierung in dieser Frage gewar Erwartet wurde es von Bunder

nister Barzel – gesagt hat et wie einmal die CSU, und damit Union für die Heimstvertriebe

ohne Einschränkungen währ

desminister Zimmermann für s

Bekenntnis zu ganz Deuts land Wenn Bernt Conrad an c Passus des Verzichts auf einselt

Anderung der derzeitig besteh den, gewaltsam geschaffenin P ten erinnert, so kommt er unse

Auffassung vom Gewaltverzich

der Charta der Heimatvertriebe

entgegen. Da mag der politie Chauvinismus noch so aufteut

wirklich friedliche Beziehung

zwischen Polen und Deuter

wird es erst geben, wenn be Seiten des anderen Rechte a

kennen, W. Frbr. von Strache Landsmannschaft Schles

Wir Schlesier danken Herrn B

### Affäre um französische Nummernkonten

AFP, Paris Von Skepsis bis Ungläubigkeit reichten gestern die Reaktionen in Genfer Bankkreisen zu den sensationellen Enthüllungen, die franzö-sische Polizei sei bei einer Haussuchung in Nizza auf eine Computer-liste von 5000 französischen Nummernkonten in der Schweiz gesto-Ben. Das Pariser Budgetministe-rium rechnete unterdessen damit, daß diese Entdeckung zu einer "bedeutenden Affäre" führen wird. Im übrigen bewahrte die Pariser Behörde Stillschweigen zu der Li-ste, die in Klarschrift die Namen von Persönlichkeiten aus der Welt der Finanzen, der Industrie und des Show-Busineß, jeweils gefolgt von der Höhe der Summe auf einem Schweizer Nummernkonto, enthalten soll.

In Nizza war am Wochenende aus zuverlässiger Quelle durchge-sickert, bei Ermittlungen über den in Genf seit Oktober wegen Be-trugs einsitzenden René Graziani (41) habe die Kripo in der Nizzaer Wohnung von Grazianis Freundin die fragliche Liste entdeckt. Der auf illegalen Geldtransfer zwischer Frankreich und der Schweiz spe-zialisierte Korse habe sich die Liste gegen hohe Bezahlung verschafft, um zu versuchen, sie der Parise Zollbehörde für die Summe von 50 Millionen Franc weiterzuverkau-

Grazianis Genfer Rechtsanwalt Alain Farina verbreitete ein Kommunique, worin sein Klient "Erstaunen und Entrüstung" über die Informationen aus Frankreich äußerte. Weder er selbst noch seine Freundin hätte jemals eine derartige Liste besessen.

Nach Ansicht Genfer Bankkreise ist es absolut unüblich, Namen, Staatsangehörigkeit, Kontonum-mer und hinterlegte Gelder in Computern zu speichern. Ein Ver-stoß eines französischen Angestellten einer Schweizer Bank gegen das schweizerische Bankgeheim-nis galt ebenfalls als unwahrscheinlich. Hingegen wurde einge-räumt, der französische Zoll tue sein möglichstes, die französischen Inhaber Schweizer Konten zu ermitteln. 1980 waren zwei französische Zöllner in Basel wegen
"Bankspionage" festgenommen
worden. Der sozialdemokratische
Schweizer Abgeordnete Jean Ziegler glaubt nicht, daß die französische Polizei auf die Namenliste bei Ermittlungen gegen Graziani stieß. Die Enthüllung über die Existenz der Liste sei eher das Ergebnis einer "langen, komplexen und wirksamen Ermittlung des franzörischen Zuläste Zuläst sischen Zolls\*, schätzte Ziegler, der die Banken seines Landes einer "massiven Sabotage der französischen Regierung" beschuldigt, in einem Interview.

### **Bukarest: Konto** für "Kopfsteuer"

nung" zudem neuen Gesetzüberdie Rückzahlung der Ausbildungskosten durch ausreisewillige Rumänen haben die Bukarester Behörden die Einrichtung eines Sonderkontos bekanntgegeben, auf dem die Ausbildungskosten eingezahlt werden sollen. Diese Rückerstattung muß in westlicher Währung erfolgen und liegt nach Angaben der Ausreisebehörden für Abiturienten bei 3700 Dollar (mehr als 9000 Mark) und bei Akademikern zwischen 3000 und 4000 Dollar (7350-9800 Mark) pro Person und akademi-

achem Jahr.
Da rumänische Staatsbürger bei
Androhung hoher Strafen keine
ausländische Währung besitzen dürfen, müssen sie vor Erhalt einer Ausreiseerlaubnis eine schriftliche Erklärung von Freunden oder Verwandten im Ausland hinterlegen, in dem diese versichern, für die Kosten aufzukommen.

### Krisenmanager Hawke wird für Fraser zu einem ernst zu nehmenden Gegner on HEINER KLINGE den großen Parteien häufig wech- und damit auf eine Rekordhöhe

Wieder einmal ist Australien vom Wettfieber erfaßt. Doch geht es diesmal nicht darum, welches Pferd den begehrten Melbourne-Pokal erringt, sondern um den Sieg im Kopf-an-Kopf-Rennen bei den von Ministerpräsident Mal-colm Fraser vorzeitig auf den 5. März angesetzten Parlamentswahlen. Sie wären erst Ende 1983 fällig geworden. Fraser, Chef einer Koalitionsregierung seiner Liberalen Partei mit der Nationalen Landpar-tei, glaubt sich im Vorteil, weil die oppositionelle Labor-Partei gerade von internen Flügelkämpfen ge-schwächt erscheint. Ihr Führer Bill Hayden trat zurück; der Gewerkschaftsführer Bob Hawke soll zum neuen Chef der Parlamentsfrak-tion und damit praktisch zum Par-teiführer gewählt werden. Fraser fühlt sich auch relativ si-cher, weil seine Popularität nach

einer vor kurzem veröffentlichten Meinungsumfrage von 46 auf 50 Prozent anstieg, während die seines bisherigen Gegenspielers Hayden seit April von 38 auf 33 Prozent gesunken war. Die gleiche Mei-nungsumfrage ergab aber auch, daß die Labor-Partei insgesamt gegenüber Frasers Koalition einen orsprung von vier Prozent hat.

Mit Hawke erwächst Fraser je-doch ein ungleich stärkerer Gegner, der seine Popularität auf zwei nicht zu unterschätzende Faktoren stützt: Zum einen erwarb sich Hawke in einem Jahrzehnt als Führer des Dachverbandes der Gewerkschaften (ACTU) den Ruf eines brillanten Vermittlers, der das in einer ernsten Wirtschaftskrise steckende Australien mehr als einmal davor bewahrte, durch endlose Streiks noch mehr Schaden zu nehmen. Und zum andern zeichnet er sich gegenüber dem farblosen Ex-Polizisten Hayden durch Charisma und internationales Format aus. Hawke verfügt über gute Ver-bindungen zu den USA und Westeuropa und über ausgezeichnete Kontakte zu Israel. Die Beziehungen zu den Ländern Asiens, insbesondere zu China, liegen ihm besonders am Herzen

Aus einer internen Umfrage der Labor Party, die in zehn zwischen

Bei den israelisch-libanesischen

Verhandlungen ist immer wieder

von einem arabischen Charakter Libanons und entsprechenden

Rücksichten auf prograbische Einflüsse die Rede. Die Frage

nach der Identität der Libanesen

ist derzeit auch Gegenstand ei-ner öffentlichen Diskussion in Li-

banon. Im folgenden dokumen-tiert die WELT den Beitrag des den libanesischen Christen na-hestehenden Bulletins "Libanon Aktuell" zu dieser Problematik.

In einem Interview mit drei Jour-

nalisten der französischen Tages-

zeitung "Le Matin", dem amerika

nischen Wochenmagazin "News-

week" und dem französischspra-

chigen internationalen Magazin

"Jeune Afrique" hat der libysche Staatschef Oberst Muammar

Khadhafi auch zur libanesischen

Krise Stellung genommen. Er sag-

te: "Die libanesischen Christen

kämpfen um die Erhaltung ihrer Identität und um nicht als Minder-

heit bar jeder Rechte im muslimi-

schen Raum unterzugehen. Das Gefühl ist da, und ich verstehe es.

Diese Tatsache aber ... muß im Licht einer Gesellschaft gesehen

werden, die es gilt, unter philoso-

phischen Gesichtspunkten zu ana-

ysieren. Das Problem besteht in

einem fundamentalen historischen

Irrtum, den ein Teil der Araber

begangen hat. Für mich sind die

Christen Libanons und Syriens Araber, die vor der Entstehung des

selnden Wahlkreisen vorgenommen wurde, ergibt sich bemerkens-werterweise, daß dort 43 Prozent der Wähler Hawke für den am besten geeigneten Ministerpräsiden-ten halten. Für Fraser sprächen sich nur 22 Prozent aus, 12 Prozent für dessen innerparteilichen Rivalen Andrew Peacock und ganze fünf Prozent für Hayden. Der gebil-dete Hawke war Rhodes-Stipendiat, verbesserte sein Image bei den Arbeitern, indem er sich häufig mit dem Bierglas in der Hand und Cockney sprechend vor den Fernsehkameras produziert. Haw-ke, der dem Parlament erst knapp drei Jahre angehört, pflegt aber auch gute Beziehungen zu führen-den Unternehmern, und - so ein Pressekommentator – "wenn die Börsen einem Laborpolitiker ver-trauen, dann ihm". Zwar macht ihn das beim linken Labor-Flügel um so verdächtiger, doch hat er offenbar die Rechten seiner Partei hin-

Negativ könnte sich für Fraser

### AUSTRALIEN

auswirken, daß seine Koalitionsregierung durch eine Reihe von Skandalen erschüttert wurde, die jetzt zum Rücktritt von Industrieminister Peter Nixon führten. Frasers Liberale Partei stellte bislang im Repräsentantenhaus 53 Abge-ordnete, ihr Koalitionspartner - die Nationale Landpartei - 20 Abgeordnete. Labor verfügt dort nur über 52 Mandate. Im Senat aber war die Koalition mit 31 Sitzen in der Minderheit. Labor hatte hier 27 und die gleichzeitig aufgelösten Australischen Demokraten fünf Mandate.

Der seit 1975 regierende Fraser begründete die Parlamentsauflö-sung vor der Presse damit, daß den Wählern die Möglichkeit gegeben werden müsse, über die Wirt-schaftspolitik der Regierung abzu-stimmen, die einen Lohnstopp verfügte und Arbeitsbeschaffungsprogramme verordnete. Dieses Sanieungsprogramm war im Dezember beschlossen worden, nachdem die Zahl der Arbeitslosen auf 672 000

"Sie sind Libanesen, nichts weiter"

Eine Dokumentation: Identität der Libanesen und arabischer Einfluß in Libanon

Islam zum Christentum gekom-

men sind. Dieser Grundirrtum ist

zu korfigieren. Araber können nur

Muslims sein. Jesus ist ein jüdi-

scher Prophet, der gekommen ist, das Gesetz des Moses zu korrigie-

ren. Seine Botschaft gilt nur den Kindern Israels... Die Christen Libanons müssen verstehen, daß die Lösung weder bei den Ameri-

kanern noch den Israelis, noch im

Aufbau von Miliz-Einheiten liegt.

Die Lösung ist, daß die Christen

Diese Thesen und Empfehlung

gen knadnans sind nicht neu. Schon vor zwei Jahren, am 15. Au-gust 1980, äuserte er sie mit densel-

ben Worten in der linksgerichteten

libanesischen Tageszeitung "A Sa-

fir". Ihnen ist, ohne in theologische

oder religionsgeschichtliche Be-trachtungen einzusteigen, zweier-

1. Die Religion der arabischen

Nation ist der Islam. Ohne den

Islam würde der Arabismus Form

und Halt verlieren, er wäre am En-

de. Deshalb ist es nur logisch, daß ein muslimischer Araber von

Nicht-Muslims, die er für Araber

hält, verlangt, daß sie zum Islam

konvertieren, um dem muslimi-

schen Charakter des Arabismus

Genüge zu tun. Das haben die li-

banesischen Christen in leidvoller

Geschichte durch viele Jahrhun-

derte hindurch erfahren. Dennoch

glauben sie, daß es eine Art Gleich-heit gibt zwischen Muslim und

en Khadhafis sind nicht neu.

zum Islam konvertieren."

lei entgegenzuhalten:

von 9,5 Prozent gestiegen war. Dar-in ist die "unsichtbare" Arbeitsto-sigkeit, die auf 400 000 Personen geschätzt wird, nicht enthalten. So spricht denn auch die Labor Party von 12 Prozent Arbeitslosen. Hinzu kommt die mit 12,3 Pro-

zent sehr hohe Inflationsrate, die über dem OECD-Durchschnitt liegt. Australien war nach einer rapiden Wachstumsphase von rund drei Jahren in den Sog der interna-tionalen Rezession hineingezogen

So sieht es nun nach über sieben-jähriger Amtszeit Frasers recht düster mit Australien aus, obwohl der Führer der Liberalen Partei im De-zember 1975 mit der Parole "Macht das Licht an!" in den Wahlkampf gegen die damals seit 1972 regierende Labor Partei gegangen war. Seinen größten persönlichen Triumph errang Fraser, als er bei den ebenfalls vorzeitig von ihm En-de 1977 angesetzten Wahlen der Labor Party wieder eine Niederlage bereiten konnte, die zugleich das Ende der politischen Karriere des damaligen Labor-Führers und Ex-Ministerpräsidenten Gough Whitlam bedeutete Im Oktober 1980 wurde Frasers Koalition mit einer auf 23 Stimmen reduzierten Mehrheit nochmals wiederge-

Doch schon bei der Neubildung des Kabinetts hatte Fraser den Keim für die Spaltung seiner Liberalen Partei gelegt: Neben fünf an deren Ministern versuchte er auch, den selbstbewußten, einflußrei-chen Außenminister Peacock aufs Abstellgleis zu schieben. Peacock begnügte sich nur kurz mit dem Posten des Arbeitsministers. Im April 1981 verließ er mit einem öffentlichen Eklat das Kabinett und machte Fraser seitdem mit wachsendem Erfolg die Parteifüh-rung und damit auch das Amt des

Regierungschefs streitig. Hinter Peacock stehen diejenigen Liberalen, die Frasers scharf antikommunistischen Kurs in der Außenpolitik ebenso kritisieren wie seine Auställe gegen den "Pro-tektionismus" der EG, die gegen die gewerkschaftliche Macht eher mit Kompromiß als mit Konfrontation antreten möchten.

Christ, und zwar auf der Basis des

Patriotismus und des politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebens.

2. Für die libanesischen Christen

ist die Frage ihres Araber-Seins

oder Nicht-Araber-Seins beantwor-

tet. Sie definieren ihre Identität nur noch in Funktion ihres Landes, sie sind Libanesen, nichts weiter.

Das hindert sie in keiner Weise,

sich offen und auf der Basis der

Gleichheit in ihrem Milieu zu bewegen. Sie sind ein integraler Be-

standteil des Vorderen Orients, handelnde Kraft und beeinflußt

von den Ereignissen in diesem

Raum. Deshalb werden sie in die-

sem Land bleiben, als Christen und

Bürger mit gleichen Pflichten und Rechten wie die muslimischen Mit-

bürger und nicht als Bürger zweiter Klasse.

Tatsache, daß Khadhafi dieselben

Thesen mit gleichen Worten über

Jahre hinweg wiederholt, zeigt, daß er in diesem Punkt eine klar-

sichtige und kohärente Politik ver-

folgt. Er sagt, was er denkt. Und so.

Die libanesischen Christen sind

sicher, daß die überwiegende

Mehrheit ihrer muslimischen Mit-

bürger nicht so denkt. Aber um die

libanesischen Christen zu beruhi-

gen, wäre es angebracht, daß die

muslimischen Führer in Libanon

selbst eine Antwort formulieren für Khadhafi.

Die Bücher des

Monats Februar'83

wie er denkt, so denken Araber.

Es bleibt noch festzuhalten: Die

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41. Telex 8 85

### Arbeitszeit und Arbeitsplatz

\_Arbeitgeber und DGB streiten über Ar-beitszeit"; WELT vom 26. Januar

Sehr geehrte Redaktion. ich glaube, daß der größte Teil der Arbeitnehmer überhaupt keine Verkürzung der Wochenarbeitszeit will. Dies fordern neben der SPD-Parteiführung vor allem immer nur wieder die Gewerkschaftsfunktionäre bis hinauf zum DGB-Vorsit-zenden Breit. Die Unternehmer könnten die dadurch entstehenden nöheren Arbeitskosten - schon gar nicht bei vollem Lohnausgleich nicht tragen, zumal die hohen Lohnnebenkosten (Sozialabgaben usw.) für sie bisher schon die Arbeitsplätze viel zu teuer gemacht haben. Bereits 1978 hätte es die Unternehmer jährlich fast 15 Milliarden gekostet, wenn auch nur schon eine Stunde wöchentlich weniger gearbeitet worden ware. In der Schweiz sind diese Nebenkosten 2. B. weit niedriger, so daß es u. a. dadurch dort nur 0,5 Prozent der Berufstätigen als Arbeitslose bei einer Wochenarbeitszeit von durchschnittlich noch 44 Stun-

den gibt.
Neben den Unternehmern sagen
auch andere Fachleutet, daß die
angestrebte allmähliche Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Wochenstunden nirgendwo den Be-weis dafür erbringen wird, daß da-durch neue "Dauer"-Arbeitsplätze geschaffen werden können. In der Bundesrepublik würde sich aber

auch schatzungsweise sowiese künftig nur jeder dritte von den "echten" Arbeitslosen als fachlich geeignet für den Bedarf der Wirt-schaft erweisen. Die vom DGB und der SPD jetzt

zur Beseitigung der Arbeitslosig-keit in Milliardenhöhe vorgeschla-genen sogenannten Beschäftigungsprogramme haben doch schon bei der früheren Bundesre-gierung keinen Erfolg gezeitigt. Doch sollte hier erwähnt werden, daß auch jetzt schon bei Berück-sichtigung aller Fehlzeiten (u. a. durch Urlaub, Krankheit, Wochenfeiertage) keine 40 Stunden pro Woche gearbeitet wird, sondern man spricht von rund 32 im Durch-

Allgemein dürfte doch wohl nun-mehr erkannt worden sein, daß nur der Unternehmer Arbeitsplätze schaffen kann. Zur Verminderung der Arbeitslosigkeit müssen deshalb in erster Linie für die Unternehmer (besonders auch für die mittleren und kleineren Betriebe) die erforderlichen Investitionen (u. a. über Steuerentlastungen) gefördert werden, durch die dann vorhandene Arbeitsplätze gesi-chert, aber vor allem Produktivität und neue Dauerarbeitsplätze, auch für Jugendliche nach ihrer Ausbildung, geschaffen werden.

Mit freundlichen Grüßen Helmut Spindler, Lübeck

Ohne Grundlage

Die WELT meldet in ihrer Am be vom 2. Februar auf Seite 4 m der Überschrift "Unionsminis Geld für Kalkar", nach neue Berechnungen seien die Kosten den Hochtemperaturreaktor Hamm-Schmehausen von 4 auf Milliarden DM gestiegen D Angabe entbehrt nach Feststell der zuständigen Hochtempera Kernkraftwerke GmbH (HKG) der unser Haus zu 26 Prozent b ligt ist, jeglicher Grundlage. Gesamtkosten werden – bezo auf den Übergabetermin 1. 0 ber 1985 – den Betrag von 4 Mil den DM nicht überschreiten, 10 von einer weiteren Preissteiger

keine Rede sein kann. Mit freundlichen Gri Vereinigte Elektrizitätsw. Westfalen

### Wort des Tage

95 Es ist eine Eigentümlichkeit des menschlichen Charakters, daß man die, die man beleidigt hat, auch noch haßt.

Cornelius Tacitus, röm. Historii (50-116)

Die Redaktion behält sich das i vor, Leserbriefe sinnentsprechen kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, a größer ist die Möglichkeit der v fentlichung.

# Eine gefährliche Illusion Leserbrief: Nicht singulär: WELT vom Land selbst entscheide 28. Januar

Es ist das historische Verdienst des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt, Initiator des NATO-Doppelbeschlusses zum Schutz ganz Westeuropas gegen die be-drohliche Überrüstung der Sowjet-union gewesen zu sein. Sein historisches Verdienst stellt der frühere Bundeskanzler aber durch seinen Leserbrief selbst unnötig in Frage. wenn er heute aus einem Beschluß des Bundessicherheitsrates ableiten möchte, daß die Bundesrepublik Deutschland im Fall eines Fehlschlages der Genfer Verhand-lungen nur dann auf deutschem Boden amerikanische Mittelstrek kenraketen als Gegengewicht gegen die sowjetischen SS-20-Raketen aufstellen lassen will, wenn die-ses auch alle anderen NATO-Staaten tun.

Im Prinzip haben natürlich die NATO-Staaten beschlossen, ge-meinsam zu handeln. Wenn es je-doch der mit erheblichen Geldmitteln ausgestatteten sowjetischen "Friedenspropaganda" in einigen NATO-Staaten gelingen sollte, daß diese vom zweiten Teil des NATO-Doppelbeschlusses abrücken und die Aufstellung der Gegenwaffen auf ihrem Boden verweigern, so würde eine neue Lage entstehen. Die Bundesrepublik Deutschland müßte dann als hauptbetroffenes

Gegenwaffen zum eigenen Schutz aufstellen oder mit den anderen Ländern die Unterwerfung unter die sowjetrussische Hegemonie Die vom früheren Bundeskanz-

Land selbst entscheiden, ob sie die

ler gerügte Bemerkung von Bernt Conrad: "Kabinett Schmidt hätte auch singulär nachgerüstet" ist durchaus logisch und entspricht auch allein den deutschen Interessen durch die Notwendigkeit, un-ser Land unter dem NATO-Schild zu halten.

Es sind dies übrigens die "deut-schen Interessen", die der SPD-Kanzlerkandidat Vogel als Wahlparole herausstellt. Sein gegenüber Bundeskanzler Kohl erhobener Vorwurf, dieser wolle auch dann stationieren, wenn nicht alle NA-TO-Länder dies auch tun, steht mit dieser Wahlparole in einem klaren Gegensatz. Denn nach mehr als 30 Jahren Frieden in Europa durch ein militärisches Gleichgewicht der NATO zur UdSSR ist es eine gefährliche Illusion, wenn ein Abrücken vom zweiten Teil des NA-TO-Doppelbeschlusses als im "deutschen Interesse" liegend pro-pagiert wird, wie dies leider geschieht.

Mit freundlichen Grüßen Hans Früchtnicht, Hamburg 65

### Personauen

**ERNENNUNGEN** Der Bolivianer Juan Emilio

Sanchez ist gestern sein eigener Nachfolger geworden, als er das Exequatur als zukünftiger Generalkonsul seines Landes in Ham-burg erhielt. Sanchez machte als Konsul im Widerstand" Schlagzeilen, als er im Sommer 1980 nach dem Sturz der bolivianischen Regierung und deren Präsidentin Lidia Geiler die neue Militärjunta nicht anerkannte, ihr dagegen den Kampf ansagte. Er setzte die bolivianische Flagge vor dem Hamburger Konsulat in der Heilwigstraße auf halbmast. Darüber hinaus hatte Sanchez die Kasse des Konsulats bei einem Notar deponiert, was ihm allerdings ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren eintrug. Sein Name wurde bis zur Wiedereinsetzung eines demokratischen Regimes in La Paz, als Präsident Hernan Siles Zuazo im Oktober letzten Jahres an die Spitze des Staates trat, zum Sinnbild des Widerstandes für seine Landsleute. \*
Zum neuen Vizepräsidenten

des Umweltbundesamtes in Ber-lin ist **Helmut Keinhorst** ernannt worden. Keinhorst war bisher Leiter des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes in Münster.

GEBURTSTAGE Professor Heinrich Harms, weltweit berühmter Augenheilkundler in Tübingen, feierte am 5. Februar seinen 75. Geburtstag: Professor Harms, in Stralsund geboren, leitete von 1952 bis zu seiner

Emeritierung 1976 als Direktordi Tübinger Augenklinik. Das "Ti binger Perimeter", das er zur Ur tersuchung des Gesichtsfelde entwickelte, wird heute von Faci kollegen in der ganzen Welt b

Der Berliner Unternehmer un Krawattenfabrikant Dr. Joachii Hofmann wurde am 6. Februar i Jahre alt. Hofmann war in viele Ämtern tätig, als Präsident da Bundesverbandes Bekleidung industrie, als Präsident des Eur päischen Verbandes der Bekk dungsindustrie und als Mitgrüder des Internationalen Verba des der Bekleidungsindustri dem heute 15 westeuropäisch Staaten und die USA, Japan, Au tralien und Kanada angehören.

Ein unterhaltsamer Diskun über Liebesromane und 30141/DM 12-80



Eine herrliche Stadt, eine entsetzliche Krankheit – der Roman vom Untergang einer Welt. 26081/DM 5.80



dessen Uhren anders gehen. 20307/DM 8-80



Bericht über das Leben in China vor und nach Mao. 20312/DM 7-80

# Eine neue Reihe im Ullstein Taschenbuch: Portraits berühmter

Interpreten klassischer Musik mit MusiCassette (Spielzeit ca. 1 Stunde). Zur Premiere – anläßlich seines 80. Geburtstags ein Portrait des chilenischen Pianisten Claudio Arrau. Das Taschenbuch: Biographie, eine kritische plattenaufnahmen, ein Interview mit dem Künstler, eine vollständige Discographie. Die MusiCassette: Arrau spielt Werke von Liszt, Chopin, Beethoven, Brahms, Debussy u.a. Es handelt sich um zum Teil nicht mehr greifbare frühe Aufnahmen. Musik im Ullstein Buch

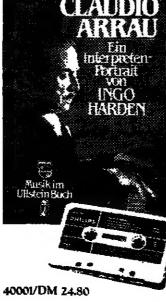



Schabernack, Auch Hunde haben Humor. Paviane als Ziegenhirten Delphine sind bessere Haustrauen, Kolkraben angeln Fische. Ein Friedensengel im Hvänenkrieg, Union der Affenmütter gegen Kindermord, Schwanenliebe überdauert den Tod. Wie überleben Tiere emen Herzinfarkt Der Fuchs belügt seine Kinder. Der Tanz der ampire. Ein warmer Hauch fürs Eisbärbaby... Informativ und kurz-weilig erzählt Vitus B Dröscher diese und 63 weitere Tiergeschichten. Der bekannte Tier-schnitsteller und Verhalrenstorscher zeigt, wie es im Reich der Tiere wirklich zugehr.

Elefanten treiben

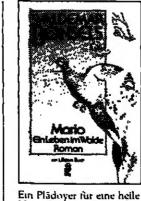

Umwelt - vom Autor der Biene Maiae 20309/DM 9.80



anonenboot wird für die Bevölkerung von Singapur zum Symbol der Hottnung. 20302/DM 7.80

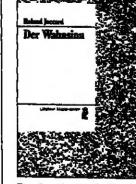

Das Standardwerk über die heungen Theorien vom »Wahnsinn.« 35160/DM 9.80



Der Allrag auf See: Geschichten vom S sport mit dem Reiz des 20308/DM 7.80



Das Schicksal der sowie schen Geschichtswisse schaft: die Emmerunger eines Historikers. 38041/DM 9.80

Das neue farbige Ciesamtverzeichnis gibt! bei Ihrein Buchhändler. Oder direkt heim Ullste Taschenbuchverlag: Lindenstrate. 76 1000 Berlin 61 Soilte Ihr Buchhändler den einen oder underen Titel nicht haben - der Verlag neant Ihnen gert Bezugsquellen....





Wurde aus dem WM-Kader gestri-

chen: Gummersbachs Gerd Rosen-dahl

den Länderspielen gegen Jugosla-wien den letzten Feinschliff erhal-

ten. Durch die vielen englischen

Wochen in der Bundesliga und Europacup-Spiele fehlte zuletzt in einigen Klubs ein geregelter Trai-

Frage: Wenn die beiden Jugosla-

wien-Spiele auch noch verloren werden, dann fährt die Mann-schaft mit sieben Niederlagen in

diesem Jahr zur B-WM Ist dies

nicht eine erhebliche psychologi-

sche Belastung?
Schobel: Ein psychologisches Problem sehe ich nicht. Die Mannschaft ist so gefestigt, daß sie dies verkraften kann. Außerdem haben

wir die zwei Spiele gegen Jugosla-wien ja noch nicht verloren.

Zum Fall Rosendahl bemerkte der

Bundestrainer: "Er war der Glück-loseste unter den drei Anwärtern.

Er wollte es besonders gut machen.

hätte aber viel ruhiger spielen müs-

sen. Er bleibt jedoch mein erster

Mann in Reserve, wenn ein Links-händer ausfällt."

ningsrhythmus.

هكذا حن القيل

**NACHRICHTEN** 

Nachholtermine festgelegt Frankfurt (dpa) - Für die aufgrund des schlechten Wetters abgesagten Fußball-Bundesligaspiele des 20. Spieltages hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Nachholtermine festgelegt. Am Samstag spielt Fortuna Düsseldorf beim Hamburger SV und Arminia Bielefeld bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr). Am 1. März kommt es zu den Begegnungen VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen und Borussia

Mönchengladbach gegen Werder Bremen (20.00 Uhr).

Slalom verlegt

Garmisch-Partenkirchen (sid) -Der für heute in Garmisch-Partenkirchen vorgesehene Herren-Slalom des alpinen Ski-Weltcups, wur-de aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen auf Freitag nach Le Markstein (Frankreich) verlegt

#### Barcelona an der Spitze

Barcelona (dpa) – Durch einen 3:0-Sieg über den Lokalrivalen Barcelona übernahm der von Udo Lattek trainierte CF Barceiona erstmals die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Real Madrid fiel durch eine 1:2-Niederlage in Malaga auf den zweiten Platz zurück.

#### Mancini wieder im Ring

Saint Vincent (dpa) - Der amerikanische Box-Weltmeister im Leichtgewicht (Version der World-Boxing Association), Ray Mancini, gewann in Saint Vincent (Italien) gegen den Briten George Feeney nach Punkten. Es war Mancinis erster Kampf nach dem 13. Novem-

ber, an dem der Südkoreaner Duk-Koo Kim den Folgen der K.o.-Nie-

#### derlage gegen Mancini erlag. Gregor Braun Dritter

Cecina (sid) - Beim ersten Stra-Benrennen der Saison über 100 Kilometer in Cecina (Italien) wurde der Radprofi Gregor Braun (Neustadt) im Spurt Dritter. Es gewann der Italiener Giuseppe Saronni

#### ZAHLEN

EISHOCKEY Bundesliga: Letzter Spieltag der Vorrunde: Köln – Schwenningen 10:4, Füssen – Landshut 1:6, RieBersee – Düsseldorf 5:5, Rosenheim – Mann-heim 2:7, Iserlohn – Kaufbeuren 4:4.

heim 27, Iserlohn — Kaufbeuren 4:4.

1. EV Landshut 36 28 0 8 196:121 56:16

2. Mannh ERC 36 26 3 7 185:101 55:17

3. SB Rosenheim 36 23 3 10 161:103 49:23

4. Kölner EC 36 21 4 11 200:138 46:26

5. Schwenning 36 16 5 15 148:133 37:35

6. ESV Kaufb 36 17 2 17 148:153 36:26

7. SC Rießersee 36 11 6 19 122:155 26:44

8. Düsseld EG 36 9 3 24 102:185 21:51

9. ECD Iserlohn 36 8 4 24 112:178 20:52

10. EV Füssen 36 5 2 29 97:212 12:60

Playoff-Runde, Hinspiele am Frei-

Playoff-Runde, Hinspiele am Frei-tag, dem 11. 2. 83: Landshut – Düssel-dorf, Mannheim – Rießersee, Rosen-heim – Kaufbeuren, Köln – Schwen-ningen. – Rückspiele am Sonntag. Eventuelle Entscheidungsspiele am Dienstag, dem 15. 2. 83.

RENNRODELN Weltmeisterschaft in Lake Placid, Doppelsitzer (Endstand nach zwei Läufen): 1. Hoffmann/Pietzsch ("DDR") 1:15,71, 2. Raffl/Huber (Italien) 1:15,73, 3. Stanggassinger/Wem-bacher (Deutschland) 1:16,03. GEWINNZAHLEN

Auswahiwette "6 aus 45": 7, 17, 22, 24, 26, 28, Zusatzspiel: 15 (ohne Gewähr).

### McEnroe kann doch noch Lendl schlagen



Search and the property of the expectation

sid, Philadelphia Sichtlich erlöst warf John McEnroe seinen Schläger in die Höhe und ballte seine Fäuste zum Zeichen des Sieges. Der 23 Jahre alte Amerikaner bezwang in Philadelphia bei den Hallentennis-Meister-schaften der USA Ivan Lendl im Finale nach drei Stunden mit 4:6, 7:6, 6:4, 6:3 und revanchierte sich damit für die Endspiel-Niederlage vor zwei Wochen beim Masters-

Turnier in New York.

Die mit umgerechnet 130 000 Mark honorierte Titelverteidigung von McEnroe war sein erster Sieg nach sieben Niederlagen gegen den ein Jahr jüngeren Tschecho-slowaken. Die 13 000 Zuschauer feierten den oft unbeliebten Sieger, der dann im Doppelfinale mit seinem amerikanischen Partner Peter Fleming gegen Denton/Curren (USA/Südafrika) 4:6, 6:7 unterlag. IM BLICKPUNKT / Handball vor der B-Weltmeisterschaft – Eishockey vor der Play-off-Runde

### Schobel: "Ernüchterung | Jetzt fürchten wieder kam zur rechten Zeit"

dpa, München Gerd Rosendahl ist nicht mehr dabei. Der 26 Jahre alte Linkshänder vom deutschen Handball-Meister VfL Gummersbach wurde von Bundestrainer Simon Schobel nach den drei Länderspiel-Niederlagen gegen den WM-Dritten Polen als letzter Spieler aus dem Kader für die B-Weltmeisterschaft (25. Fe-bruar bis 6. März) in Holland gestri-chen. Seine schwache Leistung im letzten Spiel (17:20) in Göppingen kostete Rosendahl im Kampf mit seinem Klubkameraden Frank Dammann und dem Essener Reinhard van der Heusen um die Rechtsaußen-Position nun die Fahrkarte nach Holland. Dort muß Schobels Team das Endspiel errei-chen, um 1984 bei den Olympi-schen Spielen in Los Angeles dabei zu sein. Und das ist das Aufgebot

Tor: Andreas Thiel (VfL Gummersbach, 22 Jahre-23 Länderspie-le), Klaus Wöller (Reinickendorfer Füchse, 26/38), Dieter Bartke (Frischauf Göppingen, 28/21); Feld-spieler: Ulrich Gnau (25/33), Peter Meisinger (28/56), Manfred Freisler (alle TV Großwallstadt, 25/100), Karl-Heinz Schulz (VfL Günzburg, 26/12), Frank Dammann (25/60), Thomas Krokowski (25/24), Erhard Wunderlich (26/86), Klaus Fey (27/ 54), Heiner Brand (alle VfL Gummersbach, 30/122), Klaus Voik (25/ 41), Arno Ehret (beide TuS Hofweier, 29/120), Reinhard van der Heu-sen (TuSeM Essen, 29/10), Ulrich Roth (MTSV Schwabing, 20/9).

der 16 Spieler für Holland:

Nach der Bekanntgabe des WM-Aufgebots sprach die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Bundestrainer Simon Schobel.

Frage: Welche Erkenntnisse, positive wie negative, ziehen Sie aus den drei Länderspiel-Niederlagen gegen Polen?

Schobel: Das war mit Sicherheit ein Dämpfer zur rechten Zeit. Die Mannschaft steht mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität. Sie weiß, daß sie wesentlich mehr kann, hat andererseits aber auch begriffen, daß noch eine Menge zu

Frage: Was zum Beispiel?
Schobel: Mit einer so schlechten Chancenverwertung kann man gegen eine so clevere Weltklassemannschaft wie Polen natürlich nicht gewinnen, obwohl wir zweimal – in Günzburg und Göppingen das Spiel zum Kippen brachten.
 Aber die nach dem harten Konditionstraining fehlende Kraft war eine der Ursachen für die mangelnde alle die Kölner "Haie"

Konzentration im Abschluß. Positiv anzumerken ist. daß wir in allen Die Spannung hielt in der Vorrunde der Eishockey-Bundesliga bis zum letzten Spieltag. Im Fern-duell mit dem ECD Iserlohn schaffte die Düsseldorfer EG doch Spielen in der zweiten Halbzeit einen deutlichen Formanstieg zu verzeichnen hatten. Außerdem habe ich mit dem Gummersbacher Block und einer zweiten Variante noch den letzten und achten Platz für die am Freitag beginnende Play-off-Runde. Bei ihrer 5:3-Fühmit Heiner Brand als Kreisläufer sowie den drei Rechtshändern im rung als Gast des SC Rießersee glaubten sich die Düsseldorfer schon frühzeitig am Ziel. Als jedoch der Kanadier Gordie Clark mit zwei Toren den 5:5-Endstand erzielte, sah der ECD Iserlohn auf einmal seine große Chance Das Rückraum, Freisler, Meisinger und Wunderlich, zwei Alternativen für den Angriff gefunden. Frage: Sollten die Nationalspieler die Kondition nicht schon aus ihren Klubs mitbringen, damit so kurz vor der WM mehr Wert einmal seine große Chance. Das Spiel in Rießersee war zehn Minu-ten eher beendet als das der Iserauf mannschaftliche Harmonie gelegt werden kann? Schobel: Die Mannschaftsharmolohner gegen den ESV Kaufbeunie soll in den verbleibenden 18 ren. Und als der Finne Martti Jarkko genau 99 Sekunden vor dem Ende die 4:3-Führung für Iserlohn schaffte, tobten die Zuschauer in Tagen in Lehrgängen und den bei-

Iserlohn Doch der Jubel hielt nicht lange an. Die Brüder Dieter und Gerhard Hegen machten dem Aufsteiger einen Strich durch die Endrunden-Rechnung. Obwohl der Ausgang des Spiels für Kaufbeuren ohne Bedeutung war, nahmen sie ihren Torwart Gerhard Hegen vom Eis, und dessen Bruder Dieter gelang 35 Sekunden vor dem Ende der 4:4-Endstand. Drei Sekunden vor Schluß versagte Schiedsrichter Kompalla einem Tor des Iserlohners Nilsson die Anerkennung. Nächste Saison sollen Gerhard und Dieter Hegen für die Düssel-dorfer EG spielen. Das ist wohl der Hintergrund des aus Iserlohner Sicht unverständlichen Ehrgeizes der beiden Brüder.

Theoretisch hätte es auch an der Tabellenspitze so spannend zuge-hen können. Der Mannheimer ERC gewann beim Sportbund Rosenheim mit 7:2 und zog dadurch kurz-zeitig am Tabellenführer EV Landshut vorbei. Doch die Niederbayern konnten sich anschließend beim Tabellenletzten EV Füssen sicher mit 6:1 durchsetzen. Wie im Vorjahr beendeten damit die Landshuter die Vorrunde als Tabellenführer. Dazu Trainer Karel Gut: "Wir können uns als Bundes-liga-Meister fühlen. Ich finde es ungerecht, daß noch Mannschaften den Titel holen können, die bis jetzt noch gar keine Leistung gezeigt haben." Bundestrainer Xaver Unsinn verteidigt dagegen das Play-off-System: "Oft herrschte doch Langeweile, wenn eine Mannschaft zum Alleingang ansetzte."

Von diesem System könnte in dieser Salson vor allem der Kölner Fans, das sind im Schnitt EC profitieren. Nach dem Fehlstart pro Spiel als im Vorjahr.

sonbeginn zum Favoriten erklärte Verein seine Durststrecke über-wunden und ist trotz des Ausfalls einiger Stars zum richtigen Zeit-punkt wieder in Form gekommen. Gegen den BRC Schwenningen gelang den Kölnern mit 10:4 eine eindrucksvolle Generalprobe für die Neuauslage der Begegnung zum Austakt der Play-off-Runde am Freitag. Die anderen Viertelfi-nal-Begegnungen: EV Landshut – Düsseldorfer EG, Mannheimer ERC – SC Rießersee, Sportbund Rosenheim – ESV Kaufbeuren.

Gegen Kaufbeuren ist der Deutsche Meister aus Rosenheim klarer Favorit. Doch eine Neuregelung in der Play-off-Runde könnte den Rosenheimern die erfolgreiche Titel-



Er rettete die Düsseldorfer EG: Er rettete ale busses Kaufbeurens Dieter Hegan, FOTO: WEREK

verteidigung kosten. Während in der letzten Saison je zwei Siege im Viertel- und Halbfinale genügten, um ins Finale vorzudringen, sind jetzt vom Halbfinale an drei Siege notwendig, es sind also maximal fünf Begegnungen pro Paarung möglich. Ansonsten ist der Austragungsmodus der gleiche geblie-ben. Die besser plazierten Klubs haben zuerst Heimrecht, also auch bei einem notwendigen Entscheidungsspiel. Unentschieden gibt es nicht. Steht nach 60 Minuten kein Sieger fest, wird um zweimal zehn Minuten verlängert, aber schon das erste Tor entscheidet. Fällt auch in der Verlängerung kein Tor, gibt es ein Penalty-Schießen. Das Torverhältnis spielt bei Hin- und Rückspiel keine Rolle mehr.

Über den Zuspruch der Zu-schauer können die Bundesli-gaklubs nach Abschluß der Vorrunde sehr zufrieden sein. Die 180 Spiele sahen insgesamt 706 000 Fans, das sind im Schnitt 200 mehr

### STAND # PUNKT

### Salazar und der Verband

Die Leichtathletik", so sagte es schon vor Jahrestrist der amerikanische Marathonläufer Alberto Salazar, "erlaubt mir ein sorgen-freies Leben." Wie so etwas vor sich geht, erklärte die "New York Times" dieser Tage ihren Lesern: Nach Informationen Salazars soll der schnellste Marathonläufer aller Zeiten vom amerikanischen Verband eine Gage von umgerechnet rund 145 000 Mark für ein Rennen über 42.195 km angeboten bekom-men haben. Amateur Salazar soll für einen Stundenlohn von rund 120 000 Mark 1984 in Los Angeles einen vorolympischen Marathonlauf bestreiten. Es darf nun spekuliert werden, was den amerikani-schen Olympia-Gralshütern Salazars Olympiastart wert ist ...

Salazar, der den amerikanischen Verbandspräsidenten Olan Cassell und dessen Mitarbeiterstab stets als eine "Bande von Dieben und Heuchlern" bezeichnet, hat den Fall an die Öffentlichkeit gebracht: Seht her, so korrupt agieren Ama-teur-Funktionäre im Umgang mit Amateur-Athleten, Cassell dementierte das Angebot kategorisch und höhnte: "Salazar hat eine Lektion in Schauspielkunst gegeben.

Was Salazar ins Rollen bringt, ist freilich mehr als die Gage von 1208 Mark pro Marathonminute oder 3,45 Mark für jeden zurückgelegten Meter, Salazar deckt auf, wie sich die Interessen eines Verbandes mit einem professionell arbeitenden Amateur-Athleten mittlerweile überschneiden. Denn der Verband hat Salazar aufgefordert, sich beim Boston-Marathon am 18. April für die Weltmeisterschaften in Helsin-ki zu qualifizieren. Salazar lehnte das ab, weil das seiner Saisonplanung, auch seiner geschäftlichen, im Wege steht. Denn er möchte am 30. April in Sydney laufen, und da werden 40 000 Mark für den Sieg und 60 000 Mark für einen Weltrekord geboten. Außerdem hat Salazar vor, 1983 mehr Bahnrennen zu bestreiten. Er will nämlich Henry Ronos Weltrekord über 10 000 Meter brechen. Als Vorbereitung darauf sieht Salazar dann also wieder den Marathon von Paris: Seine Gagenforderungen dafür belaufen sich auf 125 000 Mark.

Klar, daß Salazar bei diesen Einkünften den eigenen Verband anprangern kann. Denn der muß nicht nur klein beigeben, der muß auch ordentlich zahlen, wenn Salazar für Amerikas Ehre die Schuhe

KLAUS BLUME



### Die beste Werbung für Bosch ABS steht am Straßenrand.

Plötzlich muß man scharf bremsen. Bei winterlichen Straßenverhältnissen wird daraus mitunter eine Rutschpartie: Die Räder blockieren, das Fahrzeug bricht aus. ABS, das Anti-Blockier-System von Bosch, hilft dem Autofahrer in diesen kritischen Bremssituationen.

Die Kinder jubeln, über Nacht ist draußen alles blendend weiß geworden. Wer Auto fahren muß, betrachtet die prächtige Winterlandschaft allerdings mit gemischten Gefühlen: Trotz aller Umsicht, trotz aller Warnschilder kann man als Autofahrer auf Schnee und Eis in Schwierigkeiten kommen. Wenn man jetzt scharf bremsen muß, blockieren die Räder, das Fahrzeug gerät außer Kontrolle. ABS, das Anti-Blockier-System von Bosch, verhindert das Blockieren der Räder. Der Wagen bleibt in der Spur, reagiert wie gewohnt auf die Lenkung und das bei optimaler Bremsverzögerung.

### So funktioniert ABS.

Das Anti-Blockier-System regelt die Bremsanlage. le nachdem, wieviel Haftung der Reifen auf trockener Straße, bei Nässe oder Schnee findet, werden die Räder gebremst. In Bruchteilen von Sekunden erfassen Sensoren die Radgeschwindigkeit und -verzögerung. Ein elektronisches Steuergerät ermittelt die richtigen Bremswerte und steuert die Bremshydraulik. Automatisch wird dabei der Bremsdruck abwechselnd gesenkt und angehoben und dem Straßenzustand angepaßt. Die Bremse "stottert", wie Fachleute es nennen. Kein Rad blockiert, der Wagen bleibt fahrstabil und lenkbar. Selbst bei einer Schockbremsung kommt es nicht zu den gefürchteten Drehern.

### Auf Milliarden Kilometern bewährt.

Bosch ABS hat sich seit über drei Jahren in Personenwagen auf Milliarden Praxis-Kilometern bewährt. Es bietet in kritischen Situationen zusätzliche Sicherheit. Zu riskanter Fahrweise sollte es jedoch nicht verleiten.

Das Bosch ABS ist auch für Nutzfahrzeuge lieferbar.



**BOSCH** 

Amman und PL

verhandeln über

AP/AFP, Amman/Bein
Das von den USA unterstittz
Konzept einer jordamisch-palita
nensischen Konföderation steht i
Mittelpunkt von Gesprächen der Vorsitzende der Palästinen
schen Befreiungsorganisati
(PLO), Yassir Arafat, gestern
Amman mit dem jordamischen E
nig Hussein aufgenommen hat

nig Hussein aufgenommen hat. Dem Vernehmen nach hab

sich Arafat und Hussein bereitsa

Bedingungen eines "Staatenbu

des" zwischen Jordanien und

nen kunftigen palästinensisch Staatsgebilde im israelisch beseten Westjordanland geeinigt. Ar fat will sich drei Tage in Amm

aufhalten. Es ist das zweite Treff beider Politiker innerhalb ein

Monats.
König Hussein erhafft sich wedem Treffen die Zustimmung de PLO zur Verkündung einer geber der Verkündung einer der Verkündun

mischten jordanisch-palästinen schen Delgation zur Teilnahme Nahost-Verhandlungen auf

Grundlage des amerikanisch Friedensplans. Der jordanisch Monarch hatte kürzlich mitgete US-Präsident Reagan habe si ihm gegenüber schriftlich zur å

erkennung des "arabischen ( spruchs auf alle besetzten Terri rien einschließlich Jerusalem" v

Das Konzept einer Konföde tion sowie die Nahost-Friedenst mühungen dürften auch eine z

trale Rolle bei der Jahrestsein des Palästinensischen Nationals

spielen, die am 14. Februar in gier beginnt. Der Präsident die "Palästinenser-Parlaments"; Cl lid Fahum, teilte mit, die milie

ten Palästinenser würden auf ih

sich Fahum nach eigenen Angab

eine Verstärkung des militärisch

und politischen Widerstands

Palästinenser gegen Israel. Er ki digte die Verabschiedung es "wichtigen politischen Manifess

Forderung nach einem unabhän gen Palästinenserstaat beham Von der Jahrestagung verspri

"Staatenbund"

### Union sieht in SS 20 eine politische Waffe MANFRED SCHELL, Bonn Das Verhältnis zwischen Westeu-

ropa und der Sowjetunion wird nach Meinung des CDU-Politikers Volker Rühe auf sehr lange Zeit von dem Verhalten des Kreml in der Frage der SS-20-Atomraketen geprägt werden. Rühe, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU, definierte die SS 20 als ausschließlich "politische Waffe". Mit den Sicherheitsinteressen der Sowjetunion könne sie nicht begründet werden. Diese Rakete werde zum "Symbol" für die Frage, ob Moskau das Verhältnis mit Westeu. ropa auf Vertrauen und gegenseitigen Respekt oder aber auf die Basis des politischen Drucks" gründen wolle. Als einen Erfolg auch der Bundesregierung unter Kanzler Kohl bezeichnete es Rühe, daß sich Moskau bei den Abrüstungsverhandlungen in Genf erstmals \_bewegt habe. Von der Kompromißbereitschaft des Kreml hänge es nunmehr ab, ob und in welchem Umfang der Westen Ende 1983

nachrüsten müsse. Verhandlungen auf dem militärischen Sektor mit Moskau seien vor allem deshalb schwierig, weil die Aufrüstung auf diesem Feld der politischen Führung in Moskau Überlegenheit und damit ein "Erfolgserlebnis" über den Westen, vor allem die USA, gebracht habe. Dies sei weder auf dem Gebiet der Wirtschaft möglich noch auf dem Feld der Ideologie. Ziel der Außenpolitik der CDU/CSU werde es sein, das westliche Bundnis zu festigen und den Hegemonieanspruch der Sowietunion \_abzublocken".

#### China: Kein Termin für Zhao-Besuch

Die chinesische Regierung hat gestern amerikanische Berichte dementiert, wonach ein Besuch von Ministerpräsident Zhao Ziyang in den USA bereits für dieses Jahr zugesagt worden sei. Das Außenministerium in Peking teilte mit, Zhao habe die amerikanische Einladung zwar angenommen, doch sei ein Termin für die Reise noch nicht festgelegt worden. Es wurde allerdings auch nicht ausge schlossen, daß sie noch in diesem Jahr stattfinden könnte.

#### Iran startet Winteroffensive

AP/rtr, Bagdad Nach wochenlangem Grabenkampf hat im iranisch-irakischen Krieg gestern offenbar die langerwartete Winteroffensive begonnen. mit der Iran die endgültige Entscheidung erzwingen will.

Wie die iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete, traten die regulären Streitkräfte, unterstützt von Revolutionsgarden und Freiwilligen, in der Nacht im Südabschnitt der Front zum Großangriff an und en grobe Geland gewinne". Nach Angaben des irakischen Oberkommandos hingegen wurden die Vorstöße in die strategisch wichtige Grenzprovinz Misan unter hohen Verlusten des Feindes Zahnersatz ein, die Ausgaben der

### Sozialisten in Rom stehen Metallrunde: Schlüsselrolle Bayerns? zum NATO-Beschluß

Bush lobt Haltung der italienischen Regierung

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Die während der vergangenen drei Tage in Rom geführten Ge-spräche haben den amerikani-Vizepräsidenten George Bush in der Überzeugung bestärkt, die er schon bei seiner Ankunft geäußert hatte: "Die Beziehungen zwischen Italien und den USA waren nie besser als heute." Alle Partner der römischen Ko-

alitionsregierung – von den Christ-demokraten über die Liberalen und Sozialdemokraten bis zu den Sozialisten – stehen unverändert fest zum NATO-Doppelbeschluß von 1979, der im Falle eines Mißerfolgs der Genfer amerikanisch-so-wjetischen Verhandlungen über die Wiederherstellung des Raketengleichgewichts in Europa auf einem möglichst niedrigen Niveau die Installierung von 112 Raketen auf Sizilien vorsieht.

Der italienische Standpunkt in

dieser Frage war kurz vor der Ankunft Bushs von Außenminister Colombo (DC) und dem sozialistischen Verteidigungsminister La-gorio in einer gemeinsamen Sitzung der Senatsausschüsse für Äu-Beres und für Verteidigung präzi-siert worden. Colombo hatte dabei erklärt, daß für Italien die von Präsident Reagan in die Diskussion gebrachte Null-Option das Endziel der Genfer Verhandlungen bleibe. Colombo erklärte die Bereitschaft der italienischen Regierung, auch eventuelle Zwischenetappen auf dem Wege zur Null-Option in Erwägung zu ziehen. Das könne allerdings "nicht bedeuten, daß auf diesen Zwischenetappen der UdSSR das Monopol der atomaren Mittelstreckenraketenbewaffnung gelassen wird". Denn damit würde man nur eine Situation verewigen, die durch das fehlende Gleichge-wicht die westliche Sicherheit beeinträchtige.

Lagorio hatte in derselben Sitzung hervorgehoben, daß die von Reagan vorgeschlagene Null-Op-tion die Genfer Verhandlungen keineswegs, wie anfangs von den Sowjets angedroht worden war, zum Zusammenbruch gebracht ha be. Diese Verhandlungen könnten durchaus erfolgreich sein, wenn sich die Länder des Westens als "fähig erweisen, in Einheit und mit Bestimmtheit einen gemeinsamen politischen Standpunkt" zu vertreten. Die jüngste Erfahrung habe gezeigt, daß sich die sowjetische Führung zur Formulierung immer weniger verschwommener Hypo-thesen für ein Übereinkommen veranlaßt sehe, je mehr sie den Eindruck gewinne, daß ihr vor allem in den europäischen Ländern Verhandlungspartner gegenüber-stünden, die zwar entschlossen sei-

en, eine Einigungsformel zu su-chen, die aber auch darauf behart-

ten, daß im Rahmen dieser Formel

niemand im europäischen Bereich

das Monopol bestimmter technolo-

gisch höchentwickelter Waffen besitze. Wie Colombo und die Christdemokraten bekennen sich auch Lagorio und die Sozialisten zur Null-Option als zur "Ideallösung". Die Bereitschaft, auch weniger ideale Zwischenlösungen in Betracht zu ziehen, wurde von Lagorio vor den Senatsausschüssen mit der Erklä-rung zum Ausdruck gebracht, daß eine Lösung, auch wenn sie nicht ideal sein sollte, immerhin dem Verzicht auf jede Abmachung überhaupt vorzuziehen sei. Lago-rio forderte eine "politische Stär-kung" der NATO-Gruppe, die die Genier Verhandlungen verfolgt. Über diese Gruppe sollten die europäischen Länder ein "echtes Vorschlags- und Vetorecht" erhal-

### Aschermittwoch kommt Bewegung in Tarifverhandlungen / Kein Ende vor dem Wahltag

GÜNTHER BADING, Bonn

Erst am Aschermittwoch wird die diesjährige Tarifrunde in der Metallindustrie wieder in Bewe-gung kommen. Bisher haben sich die Verhandlungen geradezu hin-geschleppt mit der üblichen ersten Runde in den 16 Tarifgebieten, in der zunächst nur die unterschiedli-chen Vorstellungen über die wirtschaftliche Ausgangslage ausgetauscht worden waren.

In der zweiten Verhandlungsrunde dann haben die Arbeitgeber, die seit jeher für zentrale Verhandlungen anstelle der Regionalgespräches Angebot vorgelegt. 2.2 Pro-zent mehr Lohn und Gehalt sind sie für die 3,5 Miliionen Metaller zu zahlen bereit. Allerdings soil in den ersten drei Monaten nach dem Auslaufen der Tarifverträge zum Januar das bisherige Entgelt weitergezahlt werden. Die Gewerk-schaft spricht hier von drei "Null-

Die IG Metali geht in dieser Runde mit regional unterschiedlichen Forderungen in die Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern. Sie reichen von der Vorstellung, daß Löhne und Gehälter um 6.5 Prozent zu steigen hätten - beispielsweise in den drei Tarifgebieten Baden-Württembergs – bis zu der an-gesichts der allgemeinen schwierigen Lage der Unternehmen plausiblen Forderung nach dem Ausgleich der erwarteten Inflationsra-te in den Gebieten Bayern, Niedersachsen und Berlin.

#### Ziel: Reallohnsicherung

Bayern könnte 1983 eine Schlüsselrolle zufallen. Zum ersten Mal wird in diesem Bundesland zeitgleich mit den übrigen Tarifgebieten verhandelt. Bisher hinkte Bayern stets einen vollen Monat hinterher. Durch eine Laufzeitverände-rung im vergangenen Jahr ist jetzt der zeitliche Gleichklang mit den

anderen Regionen hergestellt. Das aber ist es nicht allein, was Bayern in diesem Jahr zum "Pilotland" werden lassen könnte. Zum einen sollte diese Funktion schon ein Tarifgebiet übernehmen, das nicht zu den kleinsten im Lande gehört.

Bayern hat rund 700 000 Be-schäftigte in der Metallindustrie, Niedersachsen nur 125 000 und Berlin 95 000. Geht man davon aus, daß dem IG-Metall-Vorstand daran gelegen ist, sein in allen Gewerkschaftspublikationen propagiertes Ziel, die Reallohnsicherung über den Inflationsausgleich, auch tatsächlich durchzusetzen, so kommt aus Gewerkschaftssicht realistischerweise als "Pilot" nur ein Gebiet in Frage, in dem nicht utopisch hohe Forderungen, sondern eben dieser Ausgleich gefordert

Anders als beim Streik, dessen Ort. Umfang und Dauer die Ge-werkschaftsführung ganz allein festlegen kann, liegt die Hand-lungsfähigkeit bei der Bestimmung des Pilotlandes für den Abschluß vor allem bei der Arbeitge-bervereinigung Gesamtmetall. Sie hat es in der Hand, mit einem modifizierten - aus Gewerkschaftssicht verbesserten - Angebot im ihr genehmen Tarifgebiet Bewe-gung in die Verhandlungen zu bringen. Mit Spannung wird des-halb der erste Tarif der dritten Ver-handlungsrunde am Aschermittwoch-Nachmittag in München er-wartet. Sowohl die bayerischen Arbeitgeber als auch die IC Metall haben sich bemüht, diesen Termin sofort nach dem Fasching vor allen anderen Tarifgebieten zu vereinbaren, um eventuell die Weichen für einen Abschluß in ihrem Gebiet zu stellen. Sicherlich spielt hier auch ein psychologisches Element mit, denn allzu oft haben sich die Unterhändler beider Tarifparteien von ihren Kollegen in den übrigen Gebieten in den vergangenen Jah-ren vorhalten lassen müssen, daß man eigentlich nur die Ergebnisse

der anderen "abgeschrieben" habe.

Aus Sicht der IG-Metall-Führung kommt noch hinzu daß Bayern als "verläßlicher" Bezirk gilt. Eine Neuauflage jener Peinlichkeit, als die hessischen Metaller einen schon vom Gewerkschaftsvorstand paraphierten Tarifvertrag im nachhinein umstießen, ist in Bay-ern nicht zu erwarten. Das bestätigt auch Bezirksleiter Eduard Schleimkofer. Er berichtet aus der Diskussion der Gewerkschaftsbasis über die bayerische Forderung. daß man erstaunlich rasch Kon-sens über das Verlangen nach dem Inflationsausgleich erzielt habe, obwohl doch der Vorstand vorab erklärt hatte, er sei bereit. Forderungen bis zum Volumen von 6,5 Prozent zu akzeptieren.

#### Kein Arbeitskampf

Wie einig man sich in München auch zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaftern am Aschermitt-woch schon werden mag – vor dem 6. März ist auch hier kein Abschluß zu erwarten. Die Arbeitgeber, so hat es die IG Metall berichtet, woll-ten ursprünglich sogar erst nach den Wahlen mit den Verbandlungen beginnen. Aber auch die Gewerkschaft möchte trotz des öf-fentlichen Drängens auf einen raschen Abschluß offensichtlich erst wissen, ob diese Regierung bleibt, die den Tarifpartnern mit ihrer Po-litik bisher sinkende Zinsen, ein Absinken der Inflationsrate auf unter vier Prozent und die Aussicht auf kräftige Investitionsschübe beschert hat, weiter im Amt bleibt. Obwohl die Friedenspflicht der IG Metall am 28. Februar endet, wird es 1983 wohl ohne Arbeitskampf abgehen. Denn 1984 will man massiv einen Einstieg in die Verkürzung der Wochenarbeitszeit ver-suchen. Und dazu braucht die IG Metall ihre ganze "finanzielle

### Warschau: Problem mit Gewerkschafte

Wenig Anklang finden in Po-die neuen auf Betriebsebene or die Stelle des im vergangenen J. verbotenen Gewerkschaftsbum

Wie die Parteizeitung "Trybi Ludu" gestern meldete, sind I lang mehr als eine Million Po den rund 5000 neuen Betriebs werkschaften beigetreten. Dies jedoch kein Anlaß zur Begeit rung, denn "die Mehrheit der schäftigten ist außerhalb Gewerkschaften geblieben".

Demokrat sein, ohne Antikommunist zu sein. Willy Brandt 1949 auf der Konferenz Kreis- und Abteilungsfunktionäre Berlin

Ar will

Bermank

### Zahnärzte: Zehn Milliarden hätten gespart werden können

PETER JENTSCH, Berlin In nur sieben Jahren, seit dem Inkrafttreten von "Zahnersatzver-trägen" zwischen den Zahnärzten und Krankenhäusern 1975, haben die Kassen mehr als 25 Milliarden Mark allein für die Laborkosten (zahntechnische Leistungen ohne Zahnarzthonorar) ausgegeben. Diese Summe, so erklärte jetzt in Berlin der Freie Verband Deutscher Zahnärzte, wäre bei "ver-nünftigeren Regelungen" um etwa zehn Milliarden Mark geringer ausgefallen. Die Beitragszahler hätten damit erhebliche Kosten sparen können.

In der Tat: Das Bundessozialgericht hatte 1974 fehlende Zähne als Krankheit definiert und Zahnärzte und Kassen aufgefordert, Zahner-satzverträge abzuschließen. Diese Verträge traten am 1. Januar 1975 in Kraft. Die Ortskrankenkassen, auna a Leute-Kasse" abzulegen, finanzierte den Zahnersatz ihrer Mitglieder zunächst voll. also mit 100 Prozent. Folge: Es setzte ein Boom auf den

für Zahnersatz stiegen von 834,46 Millionen Mark im Jahre 1974 auf 1,881 Milliarden Mark 1975. Und so ging es weiter. In die Verträge wurde die aufwendige Metallkeramik einbezogen, die Kosten der Kassen kletterten von 2.4 Milliarden Mark 1976 auf 4,2 Milliarden Mark 1981. Und das, obwohl die Kassen ihre Zuschüsse mittlerweile auf zwischen 70 und 80 Prozent reduziert hatten. Allein im Jahre 1979 verarbeiteten die 40 000 deutschen Zahnärzte in den

Mündern ihrer Patienten 31,8 Ton-

nen Gold in den übrigen Industrie-aktionen wurden 1979 nur 20 Ton-

nen verarbeitet. Die Zahnärzte hatten diese Entwicklung vorausgesehen und für die Laborkosten Festzuschüsse der Kassen gefordert nach dem Prinzip: je aufwendiger der Zahnersatz, um so niedriger der Zuschuß. Gesich freilich anders. Das Krankenversicherungs-Erweiterungsgesetz (KVEG), das seit 1982 gilt, machte den Zahnersatz nur Sachleistung. Das heißt: Die zahnärztliche Leistung wird von der Krankenkasse

100prozentig erstattet, für die Laborleistung wird nur ein Zuschuß geleistet. Dabei setzte des Patienten für Laborkosten von bisher 20 Prozent auf 40 Prozent herauf. Härtefälle sind freilich von dieser Regelung ausgenommen.

Die Praxis der Härtefallregelung wird von Zahnärzten bereits wieder heftig kritisiert. Julius Hermann, Vorsitzender des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte; Die Kassen bezahlen bei Versicherten, die weniger als z. B. 4800 Mark im Monat verdienen und doch wohl nicht als sozialer Fall anzusehen sind, alle über 700 Mark hinausgehenden Laborkostenan-teile vollständig. Diese Versicherten haben natürlich überhaupt kein Interesse mehr an einer sparsamen Versorgung mit Zahnersatz, wenn die Laborkostengrenze von 700 Mark einmal überschritten ist." also an einer nach der Reichsversi-

cherungsordnung (RVO) "ausreichenden, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Versorgung" mit Zahnersatz, müßten doch aber wenigstens, so sollte man meinen, die Kassen interessiert sein. Das sind sie auch, so sagen die Zahnärzte, aber sie wollen es ihren Mitgliedern nicht sagen. Das soll der Zahnarzi tun, und zwar nach fol-

gender Regel: Bevor der Patient seinen Zahnersatz erhält, wird vom Zahnarzt ein Behandlungsplan aufgestellt, der von der Krankenkasse genehmigt werden muß. Zur Beurteilung des Plans stehen den Kassen Gutachter zur Verfügung. Da die Kassen aber keine Mitglieder verlieren wollen, haben sie nicht selten hö-herwertigen Zahnersatz geneh-migt, als der Zahnarzt vorgesehen hatte – wenn der Patient nur darauf bestand. Nun plädieren vor allem Betriebs- und Innungskrankenkassen für eine "nachträgliche Wirtschaftlichkeitsprüfung", um bewilligte und ausgeführte Leistungen nachträglich "unwirtschaftlich" zurückfordern zu können. Statt dessen schlagen die Zahn-

ärzte jetzt eine "versicherungstechnische Wirtschaftlichkeitsgrenze" vor. Oberhalb dieser Grenze, bis zu der die Kassen die Kosten über-

nehmen, liegen Zahnersatzleistungen in der Entscheidung von Pa-tient und Zahnarzt. Hermann: "Durch eine solche Regelung würde z.B. die Anwendnung von Metallkeramik im Seitenzahnbereich nicht mehr Kassenleistung sein. Eine kosmetisch gute und ausrei-chende Leistung wäre dennoch gewährleistet. Dem Patienten steht es offen, auf eigene Rechnung aufwendigere Leistungen zu erhalten. Gleichzeitig schlagen die Zahn-

ärzte vor, neben der verstärkten vorherigen Prüfung des Behandlungsplanes durch ein Gutachtergremium und der Einführung der Wirtschaftlichkeitsgrenze Festzu-schüsse zum Zahnersatz zu geben. Bisher kann ein Versicherter nach der prozentualen Bezuschussung mit einem Eigenanteil von einer Mark Kassenleistungen in Höhe von fünf Mark erwerben. Mit den Lösungen höher und aufwendigere Lösungen beim Zahnersatz niedriger bewertet werden, um damit dem Versicherten, dem Zahnarzt und dem Dentallabor deutliche Sparsignale zu vermitteln.

nisierten Gewerkschaften, die Solidarität" getreten sind.

### Gesagt

99 Man kann heute nicht

#### ADRESSEN 3352 Elebeck 1, Merium Direktwerbeges., PF 206, Tel. 0 55 61 / 31 41, FS 9 65 624 KARL TREBBAU, 5000 Köln 51, Poetf. 51 10 50, Tel. 02 21 / 38 04 14, FS 8 822 069

AIRTAXI seldorf 30, Executive - Charter Travel Air, Tel. 02 11 / 421 66 08 oder

**ALUMINIUMSCHIEBELEITERN** orf 1, Fa. Philipps-ideal-Leitern, Friedensweg 15, Tel. 0 54 02 / 31 44 ANLAGE- UND FINANZBERATUNG 9 Neuse 1, H. ERNSER, Bauherrenmodelle, Gledbecher Straffe 38, Tel. 0 21 01 /

ANRUFBEANTWORTER

**AUS- UND FORTBILDUNG** AUSBILDUNG U. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH BÜRQ 73 Esellingen, VIV VERBAND m. AKADEMIE, Stockenbergweg 30, T. 07 11 - 37 80 07

AUSKUNFTEIEN chen - Wuppertail, CREDITREFORM, an 107 Orten in Deutschland, und furVM. 16, Schimmelpleng GmbH, Postfach 1 67 20, Auskünfte weitweit

AUSTRALIEN /

IMMOBILIEN, KAPITALANLAGEN, INFORMATIONEN 8520 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Klm. G. Kempe, Rathenaustr. 20 AUTOLEASING 2000 Hamburg 50, Beerenweg 5, Hansa Automobil Leasing GmbH, Tel. 0 40 /

AUTOMARKT 7000 Stubgert 1, alie Cabrio-Verdecke, SPEED + SPORT, Postl. 4 12, Tel. 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311

BLOCKHÄUSER vm, WAGRÖ-Blockhäuser, Tel. 0 64 55 / 5 55 Blockhäuser — Ferienhäuser

HUNSROCKER HOLZHAUSBAU, Emil Theis KG, 5449 Leideneck, T. 0 67 62 - 3 03 6200 Wiesbaden, Elcheihäherstr. 33, Polar-Blockhaus GmbH, Tel, 0 61 22 / 63 55 CABRIO-VERDECKE 7 Statt. 1, Speed + Sport, alle Verdecks, PF 412, Tel. 07 11 / 47 57 98, Ts. 7 22 311

**CAMPING-RESERVIERUNGEN** 6000 Milliochen 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 80 86

EDV 3000 Hannover 1, TCM, Goethestr. 12, Tel. 05 11 / 1 51 51, Adressen, Programmierung für 18M / 23 / 34 und Sirlus 1, Rechenzentrum für FIBU, Lohn, Warenwirtschaft, Nachkalk. u. a., Schulung als Bildungsurlaub in Zusammenarbeit mit Refa, Zubehör, Papier, Disketten u. a.

ENERGIEBERATUNG 2000 Hamburg 73, RENORGA GmbH & Co., Künnekestr. 22, Tel. 0 40 / 6 78 35 45

8252 Altötting/Obb., Postfach 2.28, Staati. anerk. Hotelberufe-Fachschule, Tel. 0.86 71/7 00 10

Disch, Angestellen-Aked. e. V., Bildungswerk der DAG e. V., Holstenwall 5, 2 HK 36, Tel. 0 40 / 34 91 51, Durchwahl 3 49 15–2 81 FERIENHOTEL ZWISCHEN SCHWARZWALDTANNEN 7296 Adrienation bei Freudenstadt, 750 m, Hallenbad, Tel. 0 74 46 / 20 41

# Ein Wegweiser für WELT-Leser 🕊

FERIENFAHRSCHULE 6370 Kali + 5372 Schleiden / Elfel, Ferienfahrschule aller Klassen, Dieter Züll, Tel.

**GELDSCHRÄNKE ODER TRESORE** 75 Karlsruhe, Tresore + Heimsales, BAUM-TRESORE, Abt. 3, Tel. 07 21 / 61 40 180

HAARAUSFALL 0 Dertamend, Haze-Praxis Klasseen, Deutschlands größte Pra thetik, Wiss-Str. 20, Tel. 02 S1 / 52 74 74 HOTEL AN DER ROMANTISCHEN STRASSE

erg c. T., Hotel Goldener Hirack, Tel. 0 98 61-20 51. Tx. 6 1 372 HOTEL MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE 5300 Bons 2. Rheinhotel Dreesen, Tel. 02 28 - 36 40 01, Telex 08 85 417

HOTEL MIT LÄNDLICHEM CHARME HOTEL FÜR IHRE GESCHÄFTSREISE fl, Hotal Feirport, Niedersheinstr. 162, T. 02 11 - 45 09 56. Tx. 8 584 033 mierenzmögl.

IHR HOTEL ZWISCHEN NORD UND SÚD Hotel Götz, 7590 Achem, Sonne-Eintracht Achem, Hauptstraße 112, Telefon 0 78 41 / 50 55, Telex 7 52 277

**IMMOBILIENMAKLER** 

5 KSin 1, Albert Wolter RDM, Wallrafplatz 9, T. 02 21 - 23 37 27, Tx. 5 882 932 3002 Wedemark 10, Tel. 0 51 30 / 44 59, DM 24.- POSTELLA BUNDES-IMMOB. IMMOBILIEN UND KAPITALANLAGEN IN AUSTRALIEN 8520 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kfm. G. Kempe, Rath

INTERNATE, GYMNASIEN, PRIVATSCHULEN 23 Bad Sachsa, Pādagogium, Bad Sachsa, T. 0 55 23 / 10 01 - Inter Gymnasium 2036 Bornitz, Fraie Weldorfschule, Landschulfheim Benefeld, Tel. 0 51 61 - 40 21 2036 Bornitz, Fraie Weldorfschule, Landschulfheim Benefeld, Tel. 0 51 61 - 40 21 2030 Born 3, Ernst-Kalkuhl-Gymn., Königswintsrer Str. 534, Tel. 02 28 - 44 11 54 5270 Gumakerebach-Lantenbach, Internati Aggersee, T. 0 22 61 / 2 34 76 4700 Hassin-Heessen, Internatisgymnasium, Tel. 0 23 81 - 3 40 42 - 43 425 Kalletal, Schloß Varenhotz, Garutagsrealsch, Intern., Tel. 0 57 55 / 4 21 2941 Langeoog, Gymnasium mit Internatien, Postf. 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16 2941 Langeoog, Internatis-Resischule, Postfach 13 05, Tel. 0 49 72 - 3 16 CH-9000 St. Gallen, Inst. Rosenberg I. Middohan u. Jungen, Abtur im Haus 2252 St. Petter, Nordsee-Internat, Gymnasium und Resischule, Tel. 0 48 63 / 4 00 4531 Wersen, Private Schulen Krüger m. Internat, Tel. 0 54 04 / 20 24 / 25 3542 Willingen/Hochsausriand, Upland-Internatis, Haupt-, Resischule und Gymnasium b. z. Abitur f. Jg. u. Md. Mit Ski-Internati f. Leistungssport, Tel. 0 58 32 / 66 37

INKASSOUNTERNEHMEN - Wuppertal, CREDITREFORM, an 107 Orten in De weltweit
Bertin 19, WIRTSCHAFTSINKASSO, Spandauer Damm 42, Tel. 0 30 / 3 22 38 02
6100 Dermatedt, MERKUR INKASSO-INSTITUT, Postf. 11 07 67, Tel. 0 61 51 /
2 67 28 - der leistungsfähige Partner für Großauttraggeber,
2000 Hamburg 1, Schimmeipfeng GmbH, Inkassochteilung, Antsinckstr. 45, Tel. 0 40 - 23 73 81, und weitere 12 Inkassobüros in ganz Deutschlend KLIMA / KÄLTE / LÜFTUNGSBAU

4902 Bad Salzuffen, Weisshaar Wikmepumpen, Tel. 0 52 22 / 8 20 98-99, Tx. 9 312 199 nd, Ebenrecht GmbH & Co. KG, Am Uhlenhorst 4, Tel. 02 31 / 71 80 48 iller, Polenz GmbH, Tel. 0 24 03 / 2 50 15 + 2 50 16, Tx. 8 32 163 enbach, Eishaar, Källs-Kilme-Ladenbau, Tel. 0 78 03 / 42 64, Tx.

ling, Polanz GmbH, Landsberger Str. 8, Tel. 08105/22575, Tx. 9 mburg, Polenz GmbH, PF 50 12 45, Tel. 0 40 / 8 80 40 31, Tx. 2 13 800 znower, Gärtner KG, Berliner Allee 47, Tel. 05 11 / 85 10 65-66 rianube, Polenz GmbH, Tel. 07 21 / 46 86 10, Tx. 7 625 724 adenburg, Michael Eisenhofer GmbH, Klima, Tel. 0 62 03 / 50 95, Tx. 8070 Langen, Polenz GmbH, PF 15 48, Tel. 0 61 03 / 7 30 21-22, Tx. 4 15 022

KONGRESSE, TAQUNGEN 6000 Frankfurt, Congress Centrum, Auditorium Monte Carlo, Informationabüro Monte Carlo, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 / 73 05 39 Firstentum Monaco, Staatifiche Zentrale für Tourisamus und Kongresse, 6000 Frankfurt, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 - 73 05 39

LEASING 6900 Augsburg, IL, Investitionsgüter Lessing, Nibelungenatr. 1, 7, 66 21 / 51 00 77, Tx, 05 33 527

4150 Krefeld, GGA Lessing, Schönwasserstr. 216a, Tel. C 21 51 / 5 80 48–49 4150 Krefeld, DTL Deutsche Tischler-Lessing, Schönwasserstr. 216a, Tel. C 21 51 / 5 80 48–49 MESSEBAU/MESSESTÄNDE + ZUBEHÖR 69 HD, ZARFL + PARTNER GmbH, Messebau - Gro8totos - Dias, Tel. 0 82 21 / 2 75 49

MÜNZFACHGESCHÄFTE / GROSS- UND EINZELHANDEL / AUKTIONEN MONZHANDLUNG RITTER, Bestionstr. 10, T. 02 11 - 32 50 24, Tx.

PSYCHOLOGISCH-STATISTISCHE TEXT. AUSWERTUNG ZUR MEINUNGSFORSCHUNG U. PR Dipl.-Psych. E. C. Kutler, Forschung + Beratung, Max-Planck-Str. 76, 28 Bremen 33, Tel. 04 21 - 25 23 70

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG Privat-Praxis für Individual + Analytische Psychologie, Serninere, Persönlich-keitsstruktur. Bewarberberatung u. a. P. Macklewicz, Humboldtstraße 64, 4050 Mönchangladbach I. Tel. 0 21 61 / 18 32 70, und Trogerstr. 57, 8000 München 80, T. 0.89, 4, 77, 52 58.

REFORM-SPEISEÖLE -Olmühle GmbH, Postfach 16, Tel. 0 74 56 / 18 63

ROLLTORE / KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN 5064 Rösrsth-Hoffnungsthaf, Grießmann GmbH, Tel. 0 22 05 / 19 37-52 25. Telex 8 87 957, techn. Überprüfung und Wartung gemäß den Richtlinie Berufsgenossenschaften, ständig erreichbar durch Eurosignal, Versichet schäden. Reparaturen in der Bundesrepublik Innerhalb vor 12 Stunden.

Informationen über den Wegweiser für WELT-Leser "WER-WAS-WO" erhalten Sie durch DIE WELT Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Telefon 0 40 / 3 47 44 40 und 0 40 / 3 47 41 28.

erscheint wöchentlich

SAUNAANLAGEN FECHNER - Seuna - Solarien, 7170 Schwibbsch Hall, Raiffeiseratralie 7, Tel.

SEEBESTATTUNGEN are 1. Erste Deutsche Reederel, A. d. Alster 11, Tel, 040/2802080 VA-Akademie für Fähren und Verkaufen — Verkaufeisle 8231 Subbech b. Frankfurt, Heuptstr. 123, Tel. 0 61 96/2 70 01

SENIOREN-WOHNSITZE 8100 Germisch-Partsokirchen, ROTES KREUZ-Betreuungsgesellschaft mit niorenruhesitz Paridrieden, Mitterwalder Str. 17-23, Tel. 0 85 21 - 5 30 46 8960 Kempten, ROTES KREUZ-Betreuungsgesellschaft mbH, Senioren-Fa

SENKRECHT-LAMELLEN

2 HH 13, auch gebraucht geg. neu, Dr. Haller + Co, Haneagtr. 35, Tel. 640/

SILVESTER-GROSSFEUERWERK 8532 Bed Windehelm, F. Ströbel GmbH., Feverwerkerel, Postf, 213, Tel, 09841/ SPRACHSCHULEN / SPRACHKURSE

SQUASHANLAGEN 2100 Hamburg 90, Squash Court Service GrabH, Tel. 0 40 / 77 27 45-46

SCHAUFENSTER-FIGUREN PIGUREN-JUNG KI2, 10r Mode und Sport, Museen und Private, von 80.- bis 1200,-DM, 8510 Fürth/Bay., Kaisenstr. 168-170, Tel. 09 11/7 80 87, Telex 6 22 929 SCHWEIZER VERMÖGENSVERWALTUNG CH-9004 Zürich, MWS Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft für den Militei-stand, Langstr. 21. Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 58, Tx. 00 45 - 8 13 685, speziellsleit auf bankgeprüfte quellensteuerfreie sFr-Anlagen; auch Ansperprogramme.

TAGUNGS- UND KONFERENZHOTELS 8730 Bad Klaskopen, Hotel KUR-CENTER, Tel. 09 71 /8 11, Telax 0 672 837 2190 Cardareen-Dubnen, Hotel Seelust, Halkenbed, Teleton 0 47 21 /4 70 65 - 87 4701 Hamm-Röynen, BAB Rasthaus Rhynern-Nord, Tel. 0 23 65 - 35 65 od. 83 00 6199 McDitel (bel Darmstadt-Eberstadt), Rest. Burg Frankenstein, Tel. 0 61 51 burg/Labo, SchloShotel Wellburg, Tel. 0 64 71 - 3 90 96, Tx. 4 84 730

TOUPETS / PERÜCKEN GmbH, 2800 Bremen, Paristr. 116, Tel. 04.21/34.30.16, deutsche it. Brehmer-Top-Center im gesemten Bundesgeb., Anschriften enfordern

USA-KAPITALANLAGEN US-FARMLAND und VERWALTUNG, HUBER FARM SERVICE INC., 5050 Poplar --Ave., Memphis, Tenn. 38157 USA, Tel. 0 91 / 7 67-22 30 HUBER TREUMAND AG, Levaterstr. 78, CH-8027 Zürich, Tel. 00 41 / 1-2 02 91 77

VERMIETER FERIENHÄUSER / FERIENWOHNUNGEN 8000 Milinchen 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 90 86. VERMÖGENSVERWALTUNG IN DER SCHWEIZ CH-8004 Zürich, MBW Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft für den Milhel-stand, Langstr. 21. Tei, 0 04 11 - 2 41 24 55 / 56, 1x. 00 45 - 8 13 665, spezialisiert auf bankgeprüfte quellensteuerfreie sFr-Anfagen; auch Ansperprogramme.

VERWALTUNG VON EIGENTUMSWOHNUNGEN

UND HÄUSERN WERBEARTIKEL eldorf 31, Petra Lück Werbeartikel, Postf. 34 02 54, Tel. 02 03 / 74 12 88

ZEITUNGSAUSSCHNITTBÜROS 5300 Bonn, Hermes R. Severin, Weberstr. 92, Tel. 02 28 - 21 91 26 1009 Berlin 45, Der Ausscholtt, PF 45 02 80, Tel. 0 30 / 7 72 70 02, Tx. 1 83 538 ZÜNDHOLZWERBUNG 2722 Visseihövede, von Deylen ZÜCLAM GmbH, PF. 249, Tel. 0 42 62 - 7 74, Tx. 2 4 301



ienstag, 8. Februar 1983

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Angebote zum Frühjahr

dos - Wenn die großen deut-schen Automobil-Hersteller in diesen Tagen mit Sonderangebo-ten Käufer zu gewinnen ver-suchen, dann steht beileibe nicht nur die Absicht dahinter, den flauen Markt wieder in Bewegung zu bringen Ein anderer Aspekt spielt eine ebenso bedeutsame Rolle: die Modellpolitik. Die Automobil-Ausstellung in Frankfurt nämlich wird sich mehr noch als bisher als ein Forum der Neuerscheinungen präsentieren. Und nichts fürchten die Chef-Verkäufer gängiger Au-tomobile so sehr wie das frühzeiti-

tomobile so sehr wie das frühzeitige Bekanntwerden von Plänen für
ein Nachfolgemodell.

Tatsächlich sind die Auswirkungen solcher Vorab-Meidungen nachhaltig. Werner P.
Schmidt, im Vorstand der Volkswagenwerk AG zuständig für den
yertrieb, schätzt die dadurch entstehenden Einbulgen auf monet. stehenden Einbußen auf monatlich 50 Millionen Mark. Angesichts dieser Zahlen wird verständlich, daß VW Zurückhaltung übt, wenn nach dem neuen Golf gefragt wird. Die jüngste Ankündigung aber, dieses Modell nicht nur während der absatzschwachen Winterwochen, sondern bis in den Herbst hinein als Sonderangebot zu vermarkten, kann nur als Antwort auf die frühe Nachricht vom Nachfolger gewertet werden. Hier muß befürchtet werden, daß die Verkaufszahlen drastisch zurückgehen. Potentielle Interessenten warten entweder auf das neue Modell oder - noch schlimmer -

Die nämlich schläft nicht, Auch Opel und Ford werben mit Frühjahrs-Sonderangeboten um Käufer. Opel offeriert den Kadett und
den Ascona zu günstigeren
Preisen, Ford das kleiniste und das
größte Modell, den Fiesta und den
Granada Und da sind en bliedelich Granada. Und da sind schließlich die Ausländer, die mit Neuent-wicklungen in der Bundesrepu-blik weiteren Boden gewinnen

### Tauwetter

fa - Die von den Arbeitgebern angesagte Klimaverbesserung beim Streik der britischen Wasserwerker ist vorbeigezogen, ohne die eisige Front der 28 500 Mitar-beiter der britischen Wasserwerke aufzutauen. Ist die Tauwetter-Prognose von den Arbeitgebern be-wußt falsch gestellt worden, um die Streikenden wieder an den Verhandlungstisch zu locken? Alles deutet darauf hin. Zu unwahrscheinlich mutete ihr überra-schender Hinweis Ende letzter Woche an, es seien zusätzlich zum Woche an, es seien zusätzlich zum vorliegenden Angebot einer Lohnerhöhung um 7,3 Prozent über 16 Monate noch "fünf bis zehn Pfund pro Woche" für jeden Mitarbeiter in der Hinterhand. Übrig blieben davon ganze 50 Pence (Gewerkschaftsführer) oder 86 Pence (Arbeitgeber). Die Vermutung liegt nahe, daß die Arbeitgeber doch weit enger mit der restriktiven Lohnpolitik der Regierung im Bunde stehen als es zwirung im Bunde stehen, als es zwischenzeitlich den Anschein hatte. Der erstaunlich geringe Streikeffekt und die gerade in diesem Fall eher streikfeinliche Einstellung der Bevölkerung lassen unschwer erraten, wer auch aus diesem Kon-flikt als Sieger hervorgehen

### Elektronik im Spiel

bringen könnten.

Die Spielwarenbranche lebt nun

einmal sehr stark von Innovatio-nen. Noch ist in guter Erinnerung, welchen Umsatzvolltreffer der bunte Zauberwürfel am Markt

landete. Industrie und Handel kla-

gen nicht wenig, daß ihnen gerade jetzt, wo sie ihn dringend brauch-ten, ein ähnlicher Knüller fehle.

Ein derartiger Knüller wären Laber Videospiele, liefe dieser

Boom nicht allein in die Kassen

der Importeure hinein. Selbst de

Spielwarenfachhandel guckt weit-

gehend in die Röhre, denn zu etwa vier Fünsteln geht auch hier das

Geschäft an ihnen vorbei. Die tech-

nologische Nähe des Produkts zur

Unterhaltungselektronik bewirkte, daß Telespiele ihren Hauptabsatz-kanal im Rundfunk- und Fernseh-

handel fanden. Nur sehr langsam

rafft sich der Spielwarenhandel da-

zu auf, bei den elektronischen Pro-

Ob verlorengegangener Boden

zurückgewonnen werden kann,

hangt freilich auch von einer reali-

stischeren Grundeinstellung ab: Allzu häufig und pauschal wird elektronisches Spielzeug, insbe-sondere das Videospiel, als "pri-mitiver Technoquatsch" abqualifi-ziert Dieses Uttail mag für eine

ziert. Dieses Urteil mag für eine Vielzahl simpler Reaktionsspiele

eine Berechtigung haben. Die kompromißlosen Verfechter her-

kömmlichen kommunikativen

Spielens laufen jedoch Gefahr, sich

in einer Ideologie zu verrennen.

Für anspruchsvollere Aktivitäten

eröffnet auch die Elektronik durchaus Chancen. Die Pro-

grammierbarkeit der Mikroprozes-

Immer mehr Eltern werden bei

ihren Kindern Nachhilfeunterricht

am Computer nehmen müssen,

wollen sie sich nicht ständig bla-

mieren und über mikroelektroni-sche Selbstverständlichkeiten ein

wenig mitreden können. Diese Per-

spektive sollte auch bisher aus

Prinzip elektronisch abstinenten

Spielwarenherstellern zu denken

soren weist Wege zur Kreativität.

duktneuheiten mitzumischen.

Von WERNER NEITZEL

Vahezu pausenlos wird auf diver-se Flugobjekte geballert. Oder: appeinde kleine Männchen fresschen Spielzeugfirmen im vergangenen Jahr überwiegend reale Um-satzeinbußen hinnehmen müssen. en alies auf, was ihnen in den Weg Der Branche fällt das Einge-ständnis schwer, auf dem Sektor ommt. Gegen die von den Videoin bielen ausgehende Faszination
cheint kein Kraut gewachsen zu
ein. Der Vormarsch elektronicher Bildschirmspiele, bei denen
aan in erster Linie Fingerierügder Mikroelektronik nur bedingt oder gar nicht mithalten zu kön-nen. Gegen den da und dort bereits zu hörenden Vorwurf, sie habe eine Entwicklung verschlafen, wehrt eit und schnelles Reagieren unter sie sich vehement. Zu Recht wird dabei auf den Vorsprung großer Konzerne hingewiesen, die ihr Know-how in Computertechnolo-gien und ihre Kapitalkraft ins Spiel leweis zu stellen hat, vollzieht sich n ungebeurem Tempo. Innerhalb von drei Jahren ist in

ien USA, wo dieser aus dem "Ab-all der Raumfahrt" kreierte Spieetyp seinen Ursprung hat und als-ald für Furore sorgte, ein mehrere Ailliarden Dollar schwerer Markt ür Videospiele entstanden. In abeschwächter Form, aber ebenfalls on bemerkenswerter Dynamik tekennzeichnet, haben diese Spiee vordere Plätze auf den Wunschliten von Kindern und Jugendli-hen in der Bundesrepublik erbert. Wo diese Entwicklung ein-nal einmünden wird, steht noch in ien Sternen. Festzuhalten ist je-ioch, daß diese Spielattraktion, für iie im Durchschnitt 300 bis 500 DM anzulegen sind, erhebliche Teie an Kaufkraft auf sich lenkt, die natürlich anderen Sektoren . .bgeht.

In einer Zeit, in der infolge realer Einkommensminderungen Bürger auch für seine Hobbys die Mark mehr denn je drehen muß, kann diese Marktverschiebung keiner konsumnahen Branche einerlei tein. Dies gilt für alle sogenannten Freizeitbranchen, die längst nicht mehr, was sie einst als mittel- und längerfristigen Trend propagier-län pauschai auf Wachstum bauen

Das Vordringen der Videospiele langiert, auch wenn dies nur unern eingeräumt wird, vor allem des Feld der Spielwarenbranche. ear argumentiert diese unver-essen mit dem hohen Stellen-eit, den herkömmliche Spiele meid, den herkommucne opiere und Spielzeuge am Markt nach wie or haben. In der Tat haben hierzunde Videospiele am Gesamt-arkt Spielwaren lediglich einen Anteil von etwas weniger als zehn Prozent. Dabei wird offensichtlich das Faktum verdrängt, daß der Spielwarenmarkt seit einigen Jahn volumenmäßig auf der Stelle

**医斯斯特斯** 

**南** 医延髓道

berdies bekamen die rund 1000 deutschen Spielwarenprodusenten, die bis auf wenige Ausnah-men Klein- oder Mittelbetriebe abbs, einen kräftigen Importdruck au spüren. Wenn sich auch der Zäugengriff ausländischer Anbie-ter etwas gelockert zu haben acheint, so haben die bundesdeut-

FORSCHUNGSPOLITIK

### Riesenhuber will jetzt neue Schwerpunkte setzen

HEINZ HECK, Bonn Rorschungsminister Heinz Rie-senhuber (CDU) hat der in der Verstanuber (CDU) hat der in der ver-gingenheit verfolgten Forschungs-mederung den Kampf angesagt. Auf den vordringlichen Aufgaben" seiner Politik zählt nach einem ge-men im Deutschland-Union-Dienst veröffentlichten Namens-beiberg die möglichet weitzehen. heitrag "die möglichst weitgehen-de Abkehr von der akademischen Prühmg Tausender von Einzelvorhaben und statt dessen die stärkere Anwendung indirekter Förde-rungsmaßnahmen, die die Dyna-

mik der Märkte freisetzen". Bei der direkten Förderung soll man sich nach Meinung des Ministere "auf sehr große, risikoreiche, kauge istige Projekte" konzentrie-ren. ist gelte, "auf wirkliche Durch-brüche" himuarbeilen und der Gefahr emer Ausuferung zu vielen kleinen risikoarmen Vorhaben zu begegnen. Das Ministerium förder-

te zu Zeiten seiner Vorgänger zu-letzt etwa 6000 Einzelprojekte. Die-se Projektliste dürfte erheblich verkleinert werden.

Neue Schwerpunkte will Riesenhuber in der Förderung der anwendungsbezogenen Forschung set-zen, speziell dort, wo sich "in der Grundlagenforschung ein besonders starker Wissenszuwachs abzeichnet". Beispielhaft nennt er unter anderem Biotechnologie, Materialforschung und die Software-Entwicklung.

Neue Akzente seien auch bei den sogenannten Querschnittsaufga-ben notwendig, da die Eigenforschung der Unternehmen hier nur selten durch den Markt allein rechtzeitig und ausreichend ange-regt werde. Beispiele sind Energieund Umweltforschung, Rohstoff-forschung sowie technologische Entwicklung für wichtige Infrastruktureinrichtungen.

EG / Kommission legt ein "Grünbuch" zur Finanzierung vor

### Brüssel plädiert für einen höheren Anteil an der Mehrwertsteuer

Mit einem "Grünbuch" zum Thema EG-Finanzen hat die Brüsseler Kommission gestern die Diskussion über die Schaffung zusätzlicher Einnahmequellen für die Gemeinschaft eröffnet. Es plädiert für eine Aufstockung des bisherigen EG-Anteils an der Mehrwertsteuer: gleichzeitig jedoch für eine stärkere Differenzierung der Finanzbeiträge nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Das Papier, das heute von EG-Präsident Gaston Thorn dem Straßburger Europaparlament er-läutert werden soll, kommt recht-zeitig zur Debatte des Parlaments über den Zusatzhaushalt der EG für 1983. In diesem Etatentwurf geht es um die Großbritannien zugest es um die Grobbitainien zu-gesagte, aber am Jahresende von den Abgeordneten abgelehnte Bei-tragsrückerstattung für 1982. Das Parlament hatte einen stär-

keren Einfluß auf die Verwendung dieser Mittel sowie eine politische Verpflichtung des Rates zum Ver-zicht auf weitere derartige Ad-hoc-Regelungen verlangt. Dieser Forderung sind die Regierungen jedoch nur teilweise nachgekom-

Der britische Schatzkanzler Sir Geoffrey Howe wiederholte gestern den Wunsch Londons nach einer dauerhaften Regelung seines Finanzbeitrags. Am Rande eines Finanzministertreffens betonte er, die Entwicklung neuer Politiken werde das Problem der Unausge-wogenheit des EG-Haushalts allein nicht lösen können. So müßte der Brüsseler Regionalfonds bei den gegenwärtigen Quotenanteilen um 50 Milliarden Ecu (115 Milliarden Mark) erhöht werden, um Großbri-tannien die für 1982 vereinbarten Rückerstattungen von 1,95 Milliar-

**AUF EIN WORT** 

99 Die Wende kommt nicht

von selbst. Wer darauf

wartet, wird vergebens

warten. Wir haben es in

der Hand, die Dinge zu

verändern. Es liegt an

Prognose revidieren.

Dr. Hans Messer, Präsident der In-dustrie- und Handelskammer Frankfurt am Main FOTO: DIE WEIT

Der Leiter des Wirtschaftsbera-

terstabes von Präsident Ronald

Reagan, Martin Feldman, sieht nach

einem Bericht des Nachrichtenma-

gazins "Newsweek" für dieses Jahr in den Vereinigten Staaten einen

günstigeren Konjunkturverlauf als

zunächst angenommen. In dem Be-richt hieß es, Feldman habe erklärt,

er wäre nicht überrascht, wenn in diesem Jahr ein reales Wachstum

von fünf Prozent erreicht würde. Im Januar hatte der Chef-Ökonom ein

Wachstum von 3,1 Prozent proje-

Feldman erklärte, er sei jetzt opti-

mistischer, daß über das höhere

Wirtschaftswachstum die Arbeits-

losigkeit und das Haushaltsdefizit

reduziert werden können. Das Haushaltsdefizit könne für das Fi-

nanzjahr 1984 um 20 Milliarden Dol-

lar verringert werden, die Arbeitslo-

senguote bis zur Präsidentenwahl

von derzeit 10,4 auf acht Prozent

zurückgeführt werden.

Prognose

revidiert

daß die Pessimisten ihre uns, so zu wirtschaften,

rtr, New York

den Mark gewähren zu können. Der britische Schatzkanzler deutete (wie die Kommission in ihrem "Grünbuch") die Möglichkeit eines Finanzausgleichssystems an, nach-dem für Mitgliedsländer mit über-mäßiger Haushaltsbelastung Höchstgrenzen für den Mehrwert-

Höchstgrenzen für den Mehrwert-steueranteil festgelegt werden könnten. Eine andere Möglichkeit wäre eine auf die gemeinschaftli-che Finanzierung der Agrarpolitik bezogene Korrekturregelung. Der jeweilige Mehrwertsteuerbeitrag könnte danach entsprechend dem Verhältnis zwischen Beiträgen und Rückflüssen aus dem Agrarfonds gestaffelt werden.

Der Kommissionsbericht entscheidet sich noch nicht für eine der verschiedenen denkbaren Al-ternativen zur Differenzierung der EG-Beiträge, erinnert jedoch an die schon 1981 von Präsident Thorn getroffene Feststellung, daß Europa nicht auf die Dauer eine "Ein-Prozent-Gemeinschaft" blei-ben könne. Gegenwärtig ist der Finenzrahmen der EG auf diesen Mehrwertsteueranteil begrenzt (wobei als zusätzliche Einnahmen der Ertrag der Zölle, Agrarab-schöpfungen und Zucker-Erzeugerumlage hinzukommen). Gegen eine Aufstockung des Finanzrah-mens haben bislang sowohl die

Bundesrepublik wie Großbritan-nien entschieden Front gemacht. Das "Grünbuch" hält zusätzliche Einnahmen nicht nur zum Ausgleich bisheriger Ungleichgewich-te im Haushalt für unerläßlich, sondern auch um der Gemein-schaft zu ermöglichen, Spanien und Portugal ohne Gefährdung des bisherigen Integrations-"Be-sitzstandes" als Mitglieder aufzu-nehmen. Eine Erhöhung der Ei-geneinnahmen müsse im übrigen nicht automatisch zu einer zusätzlichen Steuerbelastung für die Bürger führen. Zusätzliche Gemeinschaftsausgaben könnten sich nämlich durchaus in einer Reduzierung bestimmter nationaler Haushaltsansätze ausdrücken.

Für wenig geeignet hält die Kommission Vorschläge, die Einnahmenerhöhung aus einer Ge-meinschaftssteuer auf Pflanzenfette oder importierte Getreide-Substitute zu finanzieren. Dies ist wiederholt von französischer und italienischer Seite angeregt worden. Skeptisch ist die EG-Behörde auch in bezug auf eine europäische Steuer auf Erdölerzeugnisse. Eine derartige Abgabe könne sich aus energiepolitischen Gründen rechtfertigen, heißt es in dem "Grün-buch", falls der Olpreis weiter sinke. Auf jeden Fall sei jedoch kaum mit einem bedeutenden Steueraufkommen zu rechnen.

Präzise Vorschläge für die Finanzreform will die Kommission jetzt im April vorlegen. Erste Weichenstellungen könnten dann im Zusammenhang mit den Brüsseler Beitrittsverhandlungen erfolgen.

HYPOTHEKENBANKEN

### Der Verband rechnet mit Belebung der Bautätigkeit

GISELA REINERS, Bonn Der Verband Deutscher Hypothekenbanken rechnet mit einem "beträchtlichen Anstieg" beim Neubau von Mietwohnungen in diesem Jahr. Das zeigt sich einer-seits an der Zunahme der Bauge-nehmigungen, andererseits an dem "erheblich ausgeweiteten Volu-men" der von den Hypothekenbanken neu zugesagten Baudarlehen. Für dieses Jahr erwartet der Ver-band ein wesentlich höheres Fertigstellungsergebnis als 1982, als etwa 150 000 Mietwohnungen ge-baut wurden. Im vergangenen Jahr sei der Bau von etwa 175 000 Mietwohnungen genehmigt worden. Allein für den Bau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern wurden nach Schätzungen des Verbandes Jenenmugungen erteu rund 14 Prozent mehr als 1981. Davon seien rund 56 000 Sozial-wohnungen und, einschließlich der "Bauherren"-Modell-Wohnungen, weitere 62 000 freifinanzierte Mietwohnungen. Dazu gerechnet

Wohnungen in Zweifamilienhäu-sern und etwa 20 000 in anderen Gebäuden, die zumelst vorwiegend gewerblich genutzt werden. Auf einen besonders starken An-

werden müßten noch rund 87 000

stieg des sozialen Wohnungsbaus lassen nach Angaben des Verban-des die von den Hypothekenban-ken neu zugesagten Hypotheken-darlehen schließen. Sie erreichten 1982 ein Volumen von 2,2 Milliar-den Mark – das seien 76 Prozent mehr als 1981. Darin zeigten sich die Wirkungen der zum Jahresbe-ginn 1982 in Kraft getretenen Zins-anhebung und der vorzeitigen Rückzahlung öffentlicher Mittel, die nun wieder für den Neubau von Sozialwohnungen verwendet werden könnten. Die Steigerungsraten bei den Hv-

pothekenzusagen signalisieren laut Verband auch eine Belebung des Immobilienmarktes. Das wieder-um berge das Risiko steigender Preise, vor allem in Ballungsgebie-

MITTELSTAND

### Wirtschaft überreicht Kohl gemeinsames Memorandum

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Voraussetzungen für eine günstigere Entwicklung dieser Unternehfür eine europäische Mittelstandspolitik haben gestern acht Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft Bundeskanzler Helmut Kohl überreicht. In dem Memorandum "Mut zu Europa", das aus Anlaß des "Europäischen Jahres der kleinen und mittleren Unternehmen und des Handwerks 1983 erarbeitet wur-de, halten die Verbände eine konsequente Entwicklung der Euro-päischen Gemeinschaft ohne eine Vielzahl leistungsfähiger und flexibler kleiner und mittlerer Unternehmen für nicht möglich: "Sie sind für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in den Ländern der Gemeinschaft unverzichtbar."

Die acht Wirtschaftsverbände fordern, die EG-Politik und andere Maßnahmen so zu konzipieren und zu verwirklichen, daß für die Klein- und Mittelbetriebe nicht nur strukturelle Wettbewerbsnachteile ausgeglichen werden, sondern die

men in der Gemeinschaft geschaf-

Die Verbände halten es für notwendig. "Verordnungen, Richtli-nien und Harmonisierungsvorhaben auf das Ziel von Erleichterungen, nicht jedoch auf eine weitere Verrechtlichung und Komplizie-rung aller Lebenssachverhalte auszurichten". Gleichzeitig müsse ein wirksamer Abbau bestehender bürokratischer Hemmnisse, die ins-besondere kleine und mittlere Unternehmen nicht nur mit erheblichen Kosten belasten, sondern auch ihre Entscheidungsspielräume und ihre Flexibilität einengen,

erfolgen. Für den Warenverkehr unter den EG-Mitgliedsstaaten müßten durch Abbau der steuerlichen, bürokratischen, statistischen und anderer nichttarifärer Handelshemmnisse baldmöglichst binnenmarkt-ähnliche Verhältnisse hergestellt

BETRIEBLICHE SOZIALLEISTUNGEN : Eine Studie des Instituts der Wirtschaft

### Neue Gestaltungsmöglichkeiten gesucht

GISELA REINERS, Bonn Die betriebliche Sozialpolitik befindet sich gegenwärtig in einer widersprüchlichen und schwierigen Lage. Ständig steigende Perso-nalzusatzkosten bringen die Unternehmen an den Rand dessen, was ihnen erträglich erscheint; durch eine Ausweitung gesetzlicher und tariflicher Sozialleistungen werden die Spielräume für freiwillige Zugaben enger, die wirtschaftliche Lage läßt viele an Kürzungen denken. Andererseits eröffnet aber die Leistungseinschränkung aufgrund leerer Staatskassen neue Gestaitungsmöglichkeiten für einen Katalog betrieblicher Maßnahmen. Zu diesem Schluß kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Wegen schwieriger begrifflicher Abgrenzungen zwischen gesetzlicher, tariflicher und freiwilliger betrieblicher Sozialleistungen und wegen lückenhaften statistischen Materials sind die Zahlen-Ergebnisse der Untersuchung mit Vor-

1964 die freiwilligen Leistungen privater Unternehmen von jährlich 1200 auf mehr als 4000 Mark je Arbeitnehmer gestiegen. Drei Viertel der Sonderzuwendungen entfallen auf die betriebliche Altersversorgung, direkte Zahlungen zu besonderen Anlässen sowie auf berufliche Aus- und Weiterbildung. Aus statistisch nicht reprasentativen Umfragen geht her or, daß die meisten Arbeitnehmer an der Beibenaltung der freiwilligen Leistungen interessiert sind und eine Verrechnung mit ihrem Monats-einkommen ablehnen. Dabei werden Urlaubs- und Weihnachtsgeld (soweit nicht tamfiich geregelt) von 79 Prozent als besonders wichtig eingestuft, gefolgt von 57 Prozent für die betriebliche Altersversongung, Zusatzversicherung (31 Pro-zent) sowie Essenszuschuß, Fahrgelderstattung und medizinische Vorsorge mit rund 25 Prozent

Im Lichte der schwierigen Wirt-

schaftslage und des sich verän-

sicht zu bewerten, doch sind die dernden Gesetzes- und Tarifrah-Trends klar erkennbar. So sind seit mens empfiehlt die Studie, die Struktur freiwilliger Sozialleistungen von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Es habe sich beispielsweise auch gezeigt, daß die veränderten Fami-lienverhältnisse der Arbeitnehmer mehr Ein- und Zweipersonenhaushalte. Doppelverdiener, Kinderlose) eine Anpassung erfordere. Als eine Möglichkeit dazu wird das "Cafeteria-Verfahren" genannt. Danach kann sich der Begünstigte aus einem Katalog die Leistungen zusammenstellen, die für ihn besonders geeignet sind.

Diesem aus Amerika stammenden Verfahren steht jedoch das Hindernis eines hohen Verwaltungsaufwands und Widerstand der Gewerkschaften entgegen. Nach Ansicht des IW sollten deshalb besser die Schwerpunkte auf investive Leistungen gelegt werden, wie die Ausgabe von Belegschaftsaktien, die Altersversor-gung und die Hilfe zur Selbsthilfe z. B. beim Hausbau.

AUSSENWIRTSCHAFT

### Hermes erzielte 1982 noch 34 Mill. DM Überschuß

HANS-J. MAHNKE, Bonn Trotz der zunehmenden Zahl von Umschuldungen schlossen die Ausführgarantien und Ausführ-burgschaften des Bundes (Hermes) im vergangenen Jahr noch mit ei-nem Überschuß von 34 Millionen Mark ab. In diesem Jahr rechnen die Experten jedoch mit roten Zahlen. Da nach dem jüngsten Kabinettsbeschluß die Deckungspolitik
in Einzelfällen flexibler werden
soll, wird eine Überprüfung der
Gebühren, die seit 1949 unverändert geblieben sind, nicht ausgeschlossen

Der Umfang der mit Ausfuhrga-rantien und Ausfuhrbürgschaften des Bundes abgesicherten Exporte ist 1982 nach Angaben des Bundes-wirtschaftsministeriums weiter gestiegen. Die Auftragswerte der gedeckten Geschäfte beliefen sich auf rund 39,2 Milliarden Mark, das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr. Mitverursacht durch die Einführung der neugeschaffenen Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistun-gen erhöhte sich die Zahl der gestellten Deckungsanträge um rund 30 Prozent auf 48 000. Das Volumen der gestellten Anträge betrug rund 148 Milliarden Mark.

Der gesetzliche Ermächtigungs-rahmen für die Übernahme solcher Garantien und Bürgschaften war 1982 auf 160 Milliarden festgesetzt worden. Er war zum Jahresende mit 150,6 Milliarden ausgenutzt. Die Höhe der Obligo-Vormerkun-gen für Geschäfte, die sich noch im Verhandlungsstadium befinden, hat sich nach Angaben des Ministeriums von 81 auf 77 Milliarden Mark vermindert. Die Zahlungs- und Devisen-

schwierigkeiten von immer mehr Ländern führten dazu, daß die Aufwendungen für Schadens- und Umschuldungsfälle erneut um 21 Prozent auf 930 Millionen Mark stiegen. Diesen Zahlungen aus dem Bundeshaushalt stehen Entgelteinnahmen von 667 Millionen Mark (plus 19 Prozent) und Rück-flüsse aus Schäden und Umschul-

flüsse aus Schäden und Umschuldungen von 362 Millionen Mark
(plus 64 Prozent) gegenüber. Da
sich die Verwaltungskosten auf 65
Millionen Mark beliefen, ergibt
sich damit für das finanzielle Gesamtergebnis der Ausfuhrgarantien und Ausfuhrbürgschaften des
Bundes für 1982 ein Überschuß
von 34 Millionen Mark. von 34 Millionen Mark.

In diesem Jahr wird mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet, da die Entschädigungszahlungen, wie sich jetzt bereits abzeichnet, erheblich höher ausfallen werden.

Zum einen nimmt die Zahl der Umschuldungsfälle – die Verhand-lungen mit Sudan wurden gerade beendet, die mit Kuba stehen vor der Tür – erheblich zu. Zum ande-ren gab es im Falle Polens 1982 eine gewisse Atempause, da wegen des Kriegsrechts keine Umschuldung der staatlich verbürgten Kredite vereinbart wurde. Daher wur-de auf die Einzelfallentschädigung übergegangen, die eine Wartefrist von vier Monaten vorsieht, so daß 1982 weniger Fälle entschädigt wurden als fällig geworden waren. Nach Ansicht der Exportwirt-

schaft sollte der drohende Fehlbe trag eines Jahres nicht zum Anlaß für Gebührenerhöhungen genom-men werden. Die Situation sei je-doch anders, heißt es, wenn diese Entwicklung anhalten sollte.

### WIRTSCHAFTS \*JOURNAL

Mahnung an US-Banken

Rio de Janeiro (VWD) – US-Ban-ken, die auch künftig noch Geschäfte in Brasilien machen wollen, müs-sen Brasilien bei seiner Umschuldung helfen. So äußerte sich der brasilianische Zentralbankpräsi-dent Carlos Langoni warnend in einem Zeitungsinterview. Wenn die Situation in Brasilien wieder normal sei, stünden Möglichkeiten nur den Banken offen, die Brasilien in der derzeltigen schwierigen Phase tatkräftig unterstützt hätten, erklär-te Langoni. Der Notenbankchef verhandelt gegenwärtig mit 15 US-Regionalbanken über eine Um-schuldung der brasilianischen Kre-

Rumănien-Umschuldung

Paris (VWD) - Erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einer Um-schuldung für Rumänien wurden auf einem Treffen Ende vergange ner Woche in Pariserzielt. Die rumänische Außenhandelsbank wird den westlichen Gläubigerbanken in den nächsten Tagen konkrete Vorschläge über die Umschuldung der 1983 an die Geschäftsbanken zu leistenden Zahlungen unterbreiten. Das kündigt der Credit Lyonnais nach den Gesprächen des Präsiden-ten der rumänischen Außenhan-delsbank mit Vertretern von neun Banken an. Die guten Außenhan-delsergebnisse Rumäniens lassen eine Verringerung des umzuschuldenden Betrages erwarten, teilt der Credit Lyonnais mit

Mehr Kohle exportiert

Warschau (rtr) - Nach den starken Exporteinbrüchen im Jahr 1981 hat Polen im letzten Jahr die Kohleex-porte in westliche Länder fast verdoppelt. Außenhandelsminister Tadeusz Nestorowcz sagte in einem von der amtlichen Nachrichten-agentur PAP verbreiteten Inter-view der Zeitung "Polityka", die Ausfuhren in den Westen seien von acht auf rund 15,5 Millionen Tonnen angestiegen. Die Exporte in soziali-stische Länder hätten im gleichen Zeitraum von 7,2 auf 13 Millionen Tonnen zugenommen. Die Devisen-

einnahmen aus Kohleexporte seien aber noch weit von ihrem früheren

Beschränkung für Banken

Tokio (VWD) - Eine Reduzierung des Volumens ihrer internationalen Kredite will das Tokioter Finanzministerium den japanischen Banken nach Informationen aus Hongkon-ger Finanzkreisen auferlegen. Die endgültige Entscheidung über diese Maßnahme, die am ersten April in Kraft treten würde, soll in einem

Keine neuen Kredite

Istanbul (rtr) - Die Türkei strebt nach den Worten von Finanzminister Adnan Baser Kafaoglu in diesem Jahr keine neuen Auslandskredite an. Vor seinem Abflug zu einer Sitzung des Internationalen Wäh-rungsfonds (IWF) in Washington te der Minister, gegenwärtig be stünde auch keine Notwendigkeit für eine Erweiterung der IWF-Beistandskredite. Die letzte IWF-Tranche des 1,6 Milliarden-Dollar-Hilfsabkommens wird in diesem Jahr geleistet. 1980 hatte die Türkei 3,5 Milliarden Dollar Auslandsver-bindlichkeiten umschulden müssen. Im Juni vergangenen Jahres war die Türkei mit 20,5 Milliarden Dollar im Ausland verschuldet.

Lohnschere

Genf (dpa/VWD) - Die Lohnschere bei männlichen und weiblichen Arbeitnehmern in der Bundesrepu-blik hat sich 1981 gegenüber 1977 – wenn auch geringfügig – erweitert. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf ging der Anteil der Löhne für Frauen gemessen an denen der Männer von 72,7 auf 72,5 Prozent zurück.

Entlassungen geplant

London (AFP) - Die britische Tochter des amerikanischen Automobilkonzerns Ford wird in den nächsten drei Jahren 3000 Arbeitsplätze im Hauptwerk Dagenham bel London abbauen. Diese Zahl entspricht zehn Prozent der gegenwärtigen Belegschaft.

-Anzeige



### Ist die Bockwurst konkurrenzios?

Noch immer zieht es jeden Mittag Hunderttausende an die Würstchenbuden. Weil vielleicht weit und breit keine akzeptable Alternative existiert.

Wir wollen Ihnen eine aufzeigen, die sogar in jedem Büro Platz hat: Der Dinner-Service von Langnese-Iglo. Dann bekommt die Wurst ernsthafte Konkurrenz von ausgewogenen Nährstoffen, viel Vitaminen und Abwechslung,

Und das sollte Ihnen doch nicht Wurst sein.

Sofort-Beratung: 040/34 90 24 97

Iglo-Dinner-Service: Tiefkühlkost für jede Betriebsgroße. Languese-Iglo GmbH. Dammiorwall 15, 2000 Hamburg 36,



SPANIEN / Rettungsaktion für Geldinstitut

### Krise des Bankwesens

ROLF GÖRTZ, Madrid Unter Zustimmung der Bank von Spanien kaufte die Banco Hispano Americano, die drittgrößte Bank des Landes, die Banco Urquijo, vor zwei Jahren noch Num-mer zehn unter den insgesamt 108 spanischen Banken. Nach den Vereinbarungen soll Banco Urquijo mit der Bank Union, die ebenfalls zur Hispano-Gruppe gehört, in et-

Abonnieren Sie weltweite Sicht

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Sie berichten aus nächster Nähe über Ereignisse und Hintergründe. Am besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement. Dann sind Sie stets weltweit informiert.

DIE WELT

Himweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht. Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schniftlich zu widerrufen bei: DIE W.ELT. Vertrieb, Postfach 30,58,30, 2000 Hamburg 36

An. DIE WELT, Vertrieb, Positisch 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bestellschein

Bite liefem Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monalische Bezugspreis beträgt DM 23.60 i Ausland 31.00. Luftpostsersand uuf Anfraget, antedige Versand- und Zustell-kusten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

PLZ/On: \_\_

Ich habe das Recht, diese Bestellung Inner-halb von 7 Tages (Absende-Datum genugt) schnflich zu widermien ber, DIE WELT, Verineb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Unterschrift \_\_\_\_\_

wa sechs Monaten zur größten spanischen Industriebank fusionieren. Beide Industriebanken sind in den letzten Jahren in Schwierigkeiten geraten und konnten sich nicht mehr allein halten. Die Übernahme der Urquijobank durch Hispano bezeichnete der Finanzminister Miguel Boyer als "logisch", da Hi-spano 12,5 Prozent der Urquijo-Anteile besitzt und vor zehn Jahren ein Deckungsabkommen mit Urquijo unterzeichnete.

Miguel Boyer, Koordinator der panischen Wirtschaftspolitik,

nannte als Ursache der notwendig gewordenen Transaktion die "welt-weite Industriekrise". Tatsächlich ist das spanische Bankwesen mit

Grund- und Industriebesitz groß geworden. Das Hauptgeschäft bildeten seit jeher ihre eigenen Betei-ligungen. Das Wechselgeschäft der reinen Handelsbanken übernahm erst später seine heutige Rolle. Als die spanischen Banken sich

vor 20 Jahren gegen eine mögliche Verstaatlichungspolitik wappnete, wurde das in Familienbesitz be-findliche Kapital nach und nach auf dem Aktienmarkt breiter ge-streut. 100 000 bis 200 000 meist kleine Aktionäre je Bank sind heute die Norm. Eine Verstaatlichung kann sich deshalb auch eine sozialistische Regierung nicht mehr lei-sten. Jedenfalls nicht, wenn sie – wie die Regierung Felipe Gonzalez – im mitteleuropäisch-soziallibera-len Gewand auftritt. Mit der Emission von Aktien aber hat sich der Geschäftscharakter des Bankwe-sens nicht geändert. So mußte sich die erste große Industriekrise in Spanien schon aus historischen Gründen zu einer Bankenkrise

Urquijo ist nicht die erste Bank, die in Schwierigkeiten geriet. Eini-ge Namen wie Coca sind bereits verschwunden, andere wie Banco Navarra oder die Gruppe Catalana Occidente haben nur aus (autono-mie-)politischen Gründen Hoffmie-sponischen Gründen Hottinung auf eine einigermaßen glimpfliche Regelung. Ein weniger bedeutendes Institut, Banco Levante, wird dagegen in wenigen Wochen unter Aufsicht des Depositenfonds versteigert.

Ein Großteil der Urquijo-Kredite ging in Länder der Dritten Welt, vor allem nach Südamerika, wohin auch viele Exporte gehen, die von den spanischen Industriebanken finanziert werden. Die Zahlungs-schwierigkeiten dieser Länder -Spanien engagierte sich besonders in Venezuela, Brasilien und Mexi-ko – betrafen deshalb gleicherma-ßen Industrie und Banken in Spa-

Natilrlich haben sich auch die spanischen Banken ihre Industriekredite an den großen Zentralen, in New York etwa, refinanzieren lassen. Und Namen wie Urquijo hat-ten dort lange Zeit einen guten Klang. In spanischen Bankkreisen wird deshalb befürchtet, daß schon in kurzer Zeit die Refinanzierung wesentlich erschwert werden kann. In diesem Zusammenhang giaht man denn zuch in Madrid mit sieht man denn auch in Madrid mit Besorgnis auf die dem möglichen Zerfall des Opec-Kartells folgen-den Konsequenzen der großen Weltbanken. Sie werden sich mehr Zurückhaitung auferlegen.

ITALIEN / Abkommen über Ordnung der Sozialpartnerschaft ratifiziert

### Grünes Licht für neue Tarifverträge

Spielraum für Tariferhöhungen

GÜNTHER DEPAS, Mailand Die Spitzenverbände der italienischen Industrie Confindustria für die private und Intersind für die staatlichen Unternehmen haben das am 22. Januar mit der Regierung und den Gewerkschaften abeschlossene Abkommen über die Neuordnung der Sozialpartner-schaft ratifiziert. Damit steht den Verhandlungen über die Erneue-rung der dreijährigen Tarifabkom-men nichts mehr im Wege, zu denen die Gewerkschaften die Unternehmen seit Monaten bisher verge-

bens aufgefordert hatten. Zur Erneuerung stehen 31 Tarifabkommen für insgesamt 10,3 Millionen Beschäftigte der Industrie und der Dienstleistungsbereiche. Darunter befinden sich die Abkommen wie die des größten Indu-striezweigs der 1,5 Millionen Me-tallarbeiter, die bereits am 31. Deember 1981 abgelaufen sind. In allen Fällen weigerten sich die Ar-beitgeberverbände bis jetzt, in Verhandlungen einzutreten. Erst das kürzlich abgeschlossene Basisab-komen, mit dem die gleitende Lohnskala abgekühlt und damit die Hauptbedingung der Unter-nehmer erfüllt wurde, hat wieder

**BNOC** hält Ölpreise

fn, London Der Preis für Öl aus dem briti-

schen Nordseesektor wird, trotz des

wachsenden Drucks durch die Ab-

nehmer, voraussichtlich offiziell

erst herabgesetzt, nachdem die Or-ganisation erdölexportierender

Länder (Opec) die Preise für ihr Öl

gesenkt haben wird. Allerdings gibt

es genügend Hinweise dafür, daß die British National Oil Corporation

(BNOC), die preisbestimmende staatliche Ölhandelsgesellschaft.

den in der Nordsee operierenden

Ölgesellschaften bereits zugesagt hat, den Preis für Nordseeöl rück-

wirkend zum 1. Februar dieses Jah-

Die großen Abnehmer von Nord-

seeöl erwarten, daß der offizielle

Preis - gegenwärtig 33,50 Dollar je

Barrel – dem Spotmarktpreis (etwa 29 Dollar) angepaßt wird. Gulf Oil, einer der größten Ölkonzerne der Welt, hat bereits durchblicken las-

sen, daß die Abnahme von Nord-

seeöl erheblich reduziert wird, falls

BNOC den Preis nicht senkt. Wie es

heißt, soll Gulf sich bereits gewei-

gert haben, einen Abnahmekon-trakt über 700 000 Barrel Nordseeöl

vorerst stabil

Das Basisabkommen setzt un. laufenden Jähr den Lohn- umi Lohnkostensteigerungen ein Limit von 13 Prozent. 1984 von 10 Pro-zent. Diese Grenze haben sich Regierung und Soziaipartner einzu-halten verpflichtet. Die Garantie

dafür soll das koordinierte und konzertierte Spiel von Bewegun-gen der gleitenden Lohnskala ubernehmen, das vor zwei Wochen vereinbart wurde. Der Teufel wird freilich auch hier im Detail stecken. Das bezieht sich

nicht nur auf die Abmachung in diesem Jahr, Bruttolönne und Gediesem Jahr, Bruttolohne und Gehälter um durchschnittlich 25 000 Lire in drei Jahren insgesamt um 100 000 Lire; zu erhöhen, sondern auch auf die Vereinbarungen zur Berechnung der gleitenden Lohnskala und der Kürzung der Arbeitszeit um jeweils eine halbe Stunde in diesem und im kommenden Jahr

Vor allem in den beiden letzteren Fällen bestehen zwischen Regieraien bestehen zwischen Regierung und Gewerkschaften auf der einen und den Arbeitgebern auf der anderen tiefe Ausiegungsunterschiede. Im Falle der gleitenden Lohnskala geht es dabei um die Berechnung des Indexpunktes,

Außenhandelsdefizit

rtr, Peking China erwartet für 1983 nach den

Worten von Außenhandelsministe-

rin Chen Muhua angesichts der

Pläne für eine Steigerung der Ein-fuhren ein Außenhandelsdefizit

von 1,9 Milliarden Dollar. In einem

am Sonntag veröffentlichten Be-

richt der englisch-sprachigen Wo-

chenzeitung "Beijing Review" sag-te Frau Chen eine Steigerung der

Importe im Vergleich zum Vorjahr um 40,6 Prozent auf einen Waren-wert von 23,9 Milliarden Dollar vor-

1982 waren die Importe im Ver-

gleich zum Vorjahr um 12,8 Pro-zent auf 17 Milliarden Dollar zu-

rückgegangen. Ende 1982 natte Mi-nisterpräsident Zhao Zyiang den Fünf Jahres-Plan für 1981–1985

veröffentlicht, in dem eine stärkere

Zunahme der Importe vorgesehen

ist. Die chinesischen Ausführen

sollen 1983 nach Angaben von Frau

Chen 22 gegenüber 21,6 Milliarden Dollar im Vorjahr erreichen. 1982 erzielte China einen Rekordhan-

delsüberschuß von 4,6 Milliarden

Dollar und konnte dadurch seine

Währungsreserven auf 9,23 Milliar-

den Dollar mehr als verdoppein.

China: Höheres

aufgrund dessen die Bewegungen erfolgen. Je nach Auslegung wer-den die Bewegungen, mit denen Löhne und Gehälter den vorangegangenen Preiserhöhungen ange-Prozent (Arbeitgeber) abgeschwächt

Einigung darüber werden nur die Einzelverhandlungen über die Tarifabkommen bringen. Das be-trifft auch die Arbeitszeit. In diesem Fall wollen die Spitzenverbände die Verkürzung der Arbeitszeit um eine Wochenstunde in der Zwei-Jahresspanne nur von der 40-Stunden-Woche ausgehend zugestehen und nicht von der effekti-ven Arbeitszeit, die in Einzelfällen bereits weit unter 39 und auch 38 Stunden liegt. Zahlreiche Textilbe-triebe naben auf der Grundlage der Sechs-Tage-Woche sogar schon die 36-Stunden-Woche eingeführt. In den Vorstellungen des christ-

lich-demokratischen Arbeitsmini-sters, Vincenzo Scotti, dessen Schlichtung das Basisabkommen zu verdanken ist, sieht die Arbeits-zeitregelung möglichst elastisch aus. Schon jetzt gibt es in der italienischen Industrie 11 verschiedene Arbeitszeitregelungen.

#### \_Diskriminierende Handelshemmnisse"

Die EG verhält sich in vielen Bereichen protektionistischer als Japan, meint der Außenhandelsex-perte des HWWA-Instituts für Wirt-schaftsforschung, Hamburg, Man-fred Holthus. Wie Holthus in der vom Institut herausgegebenen eng-lischsprachigen Zeitschrift "Intere-conomics" schreibt, verhielte sich die EG vor allem bei den nichttarifären Handelshemmnissen (DIN-Vorschriften und ähnliches) schlimmer als das viel gescholtene Japan. Lege man zugrunde, was offiziell im Allgemeinen Handelsund Zollabkommen (Gatt) an solchen Hemmnissen aufgelistet sel, so zeige sich, daß die EG 5,4 Prozent der eingeführten Fertigwaren, Ja-pan aber nur 3,1 Prozent mit ent-sprechenden Maßnahmen zu droseln suche. Außerdem seien viele Handelshemmnisse in der EG "dis-kriminierender Natur" und richteten sich nur gegen bestimmte Länder, vor allem gegen Japan. Insge-samt gesehen sei der japanische Markt offener, als generell vermutet werde, so daß seine erfolgreiche Erschließung durchaus möglich sei.

## SÜDAFRIKA / Gespaltenen Wechselkurs aufgegeben Kanitaltranaf Kapitaltransfer erleichtert

aufgegeben. Zugleich wurden die Devisenkontrollen für Nichtge-bietsansässige abgeschafft. Wie Fi-nanzminister Owen Horwood auf einer Pressekonferenz mitteilte, seien die unmittelbaren Folgen dieser Schritte nicht vorauszusehen. Er halte es jedoch für möglich, daß der Rand-Kurs leicht nachge-be. Auch die Aktienkurse könnten vorübergehend geringfügig fallen, sagte Horwood. Er sei jedoch si-

cher, Rand- und Aktienkurse würden sich schnell wieder erholen. Nach Ansicht des Ministers werden ausländische Investoren die Entscheidungen, die er als "riesigen Schritt vorwärts" bezeichnete. begrüßen. Auch die ohnehin hohe Kreditwürdigkeit des Landes unter ausländischen Investoren wür-

de weiter verbessert. 1961 wurde in Südafrika nach politischen Unruhen, die zu einem massiven Kapitalabfluß geführt hatten, ein besonderer Wechsel-kurs – der gesperrte Rand oder blocked Rand" – eingeführt, über den Gebietsfremde Finanztransak-tionen abwickelten. Seit der Einführung des sogenannten Finanz-rand 1979 legten laut Horwood aus-

rtr, Kapstadt
Südafrika hat am Montag sein
gespaltenes Wechselkurssystem
aufgegeben. Zugleich wurden die
aufgegeben. Zugleich wurden die
Gartaussen Am Frei Cents wert und der zweite für ke merzielle Transaktionen verw dete Kurs lag bei 92,9 Cents. Finanzexperten glauben, daß Maßnahmen zunschst einige v wirrung stiften. Doch würde

Vertrauen ausländischer Anle in Südafrika wachsen, da sie in Lage versetzt würden, Geld frei dem Land abzuriehen. Horwood bezeichnete die M nahmen als Ausdruck des gro; Vertrauens in die Fähigkeit Wirtschaft Südafrikas, mit i Währungen der Welt konkurrie

zu können. Langfristig würde ; für Südafrika bedeutende Vort haben. Die Schritte seien ergit worden, nachdem sieh die W schaft des Landes trotz schlechten Lage der Welts schaft stark konsolidiert habe verwies dabei auf die bessere ? lungsbilanzposition und die h ren Nettowährungsreserven S

Auf die Frage, ob der Interni nale Währungsfonds (IWF) die | scheidung beeinflußt habe, s der Minister, "nein, wir haben in eigener Initiative ergriffen".

ITOC / Konkurseröffnung noch fraglich

### Riesenpleite im Olhandel

JAN BRECH, Hamburg

Der bereits am vergangenen Freitag angemeldete Konkurs der Itoc Internationale Transporte und Olhandels GmbH, Hamburg, stellt einen der spektakulärsten Zusammenbrüche im deutschen Mineral-ölhandel dar. Die mit einem Stammkapital von 5 Mill. DM ausgestattete Gesellschaft, die dem Hamburger Kaufmann Heino Ahrens gehört, hat in den beiden letzten Jahren stürmisch expandiert. Während der Umsatz 1980 rund 650 bis 700 Mill. DM betrug und im Jahr 1981 auf 700 Mill. DM gewachsen war, dürfte die Itoc im vergangenen Jahr den Umsatz im internationalen Mineralölhandel auf 2,4 Mrd. DM verdreifacht haben.

Der Zusammenbruch ist offenbar durch riesige Verluste im Warenlager entstanden. Auslösender Faktor dürfte der Preisverfall auf den internationalen Ölmärkten seit etwa Herbst 1982 gewesen sein. Nachdem die Gesellschaft schon 1981 mit Verlust gearbeitet haben

soll, werden die jetzt ungeden Forderungen auf 110 Mill. Die schätzt. Es wird aber nicht au schlossen, daß sie sich noch e ben. Zu den Gläubigern geb mit rund 40 bis 45 Mill. DM inausländische Banken, der Reg weit mehr als 50 Mill. DM ent auf Mineralölunternehmen. Is samt dürften rund 50 Firmen troffen sein.

Ob der Konkurs eröffnet wa kann, ist zur Zeit noch offen, der schätzen, daß die erforder Mindestquote nicht erreicht v Von der Konkurseröffnung gen in Gläubigerkreisen be diskutierte Pläne ab, eine nach gige Gesellschaft zu gründen die Itoc einschließlich der Ver vorträge übernehmen soll.

Die Itoc gehört zu 100 Pr. Heino Ahrens (36 Jahre). Si organisatorisch unter der Hol Heino Ahrens Verwaltungs Kt gesiedelt. Unter dem Dach d Holding befinden sich weiter bis 16 Schwestergesellschafter

### Das Programm für Fernsehen und Frank. Familie und Freizelt.

### DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Hermusgeber: Azel Springer, Matthias Walden Berlin Chefrodakteure, Wilfried Hortz-Eichenro-de, Dr. Herbert Kremp

Stelly, Chefredskieure, Peter Gillies, Bruno Waltert, Dr. Gunter Zehm Berater der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos Chefs vom Deng: Kinas Jurgen Friumhe, Heinz Kinge-Libbe, Jons-Earlin Luddeke (WELT-Report), Bonn, Friedz, W. Heoring, Engen: Horst Hillesheim, Hamburg

WELT-Reporti, Bonn, Friedr. W. HeoringErren; Horst Hillesbetm, Hamburg
Vernattworlitch für Seite I, politische Rachrichten Germot Facus, Peter Philippi
istelly I, Deutschland, Korbert Kock, Rudiger V. Wokowsky (stelly), Internationals
Folitik, Namfred Neuber, Austand, Jürgen
Lanneist, Maria Weidenhiller istelly), Seite
3 Barkhard Muller, D. Manfred Rowold
intelly I: Meinungen: Enno von Leewenntern
iverantw I. Hornt Stein, Bundeswehr, Rudiger Monac; Bundesgerichte-Europa, Urich
Loke; Osteuropa; Dr. Carl Gonsia Sirdbars,
Zeitgeschichte: Walter Görlix; Wirtschoft;
Gerd Brugeenann, Industrepolitik: Hossi
Baumann; Geld und Kredit: Claus Dertisder, Feutleton Dr. Peter Dittmar, Reinhard
Beuth (richly I, Gessige Well: WELT den Buchen Alfred Starkmun, Peter Böbbis
istelly I, Dr. Helhnut Jaesrich istelly: Pernschen Aus aller Weh Urich Bieger, Knut
Treike (starly): Reise-WELT und AutoWELT, Heinz Hortmann, Birgt CrumerySchermann (stelly: für Reises-WELT),
WELT-Report. Heinz-Radolf Schekta
istelly: Ausstandsbedingen. Hans-Herbert
Holzamer: Lesvelreite Henla Ohnesorge:
Dokumentlation. Reinhard Berger, Graffle
Weitere Reitende Recishteure: Dr. Leo FlWeitere Reitende Recishteure: Dr. Leo

Wettere leitende Redakteure Dr Leo Fl-scher, Peter Jentsch, Werner Kahl, Walter H. Rueb, Lothar Schmidt-Muhlisch

Fotoredaktion: Bettina Rathje; Schlußre daktion: Armin Reck

Borwolf
Deutschland-Kurrerpondenten
Berlin,
Hano-Rudiger Karutz, Klaus Geitel, Peter
Weertz, Dusseldorf, Dr. Wilm Herlyn, Joachum Gedhloff, Harald Posny: FrankfurtDr. Donkwart Guratzsch (zugleich Korrespondent für Städlebah (zugleich Korrespondent für Städlebah (zugleich Korrespondent für Städlebah (klauber), Herbert
Schutte, Jan Brech, Klare Warnecke Ma.
Hannover Donsunk Schmidt; Kiel Berud
Lampe; Muchen: Peter Schmidt, Prof. Urrich B. Marker, Stuttgart: Klag-His Kuo,
Werner Nettzel

Gatermann, Washington Thomas L. Kleitinger, Horst-Alexander Slebert
Austanda-Korrespondenten WELT/SAD,
Alben E. A. Antonaros, Berrut, Peter M.
Rauke, Bogola Prof. Dr. Gamer Priedlander Brussels Caly Graf v Brockstorft-Abiefeldi, Bodo Budker, Jerusalem Epitraim LaGermanni, Londwer, Johannesburg Dr. Hans
Germanni, Londwer, Johnstein Swifter HonPeter Michaeld, Josebim Zwikirsch; Los
Angeles Karl-Henni Kukowski, Madrid;
Rolf Gortis; Nishband, Dr. Guunber Drpas, Dr.
Montika von Zitzewatz-Lommon; Werico City Werner Thomas; New York: Alfred von
Krusenstern. Gitta Bauer, Erust Rubbrock,
Hans-Jurgen Stuck, Wolfgang Will; Paris:
Heinz Weissenberger, Constance Knitter,
Josehim Leibel, Rom. Anna Tietjen, TokloDr. Fred de la Trobe, Edwin Karmiol; Washungton Deetnich Schulz; Zürich, Pierre
Rolbschild.

Zentralizanikum: 1550 izoni 2. Albee 99. Tel. (02:28) 30 41, Telen 8 85 714

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redektion: Tel (d 30) 256 15, Telen 1 86 615, Anzegon. Deutschland-Amgabe Tel (d 30) 28 91 28 31, Telen 1 94 611

2000 Hamburg 26, Kuiser-Witholm-Strafe i Tel. to 401 34 71, Telex Rodaktion and Ver-trieb 2 170 010, American 2 17 001 777

4300 Emen 18, Lm Teelbruch 109, Tel (8 35 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernkopterer (8 25 54) 8 27 29 und 8 27 29 2300 Kiel, Schloßetraße 16-18, Tel. (64.31)

3000 Hampover L Lange Lanbe 2, Tel. (65 11) 179 11, Telex 9 22 919

4000 Dusseldorf, Graf-Adolf-Plats 11, Tel. (92 11) 37 30 43/44, Telex 6 567 756 6000 Frankfurt (Main), Westendstralle & Tel. (08 11) 71 73 11; Telex 4 12 449

7000 Stuttgart, Rotebühlplatz 20s, Tel (07 11) 22 13 28, Teles 7 23 900

monatsubomement ber Zustellung durch die Post oder durch Trager DM 21,80 ein-wichtellich 6.5 % Mehrwertsteuer Aus-landsubomement DM 31. einschließlich Parto. Der Preis des Luftponabomements wird auf Anfrage mitgeteilt. Die Abome-mentsgebühren sind im voraus zahlbar.

Die WELT erschent mindestens viermal Jahrlich mit der Verlagsbeitage WELT-REPORT

Berstellung: Werner Koziak

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adles Druck in 4300 Essen 18. Im Teelbruch 1 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.

### 



### Hypothekenbank in Hamburg

**AKTIENGESELLSCHAFT** 

RESTANTENLISTE

Stand vom 1. Januar 1983

andf. z. 1, 6 80 cke zu DM 50,ri./gel. z. 1. 3, 57 1, 7, 61- 1, 7, 69 1, 7, 71-30, 6 76 - 270 ASS - 8 % Stücke zu DM 1000.-Stücke zu DM 2000.-mit den Endziffern 1, 2, 7, 9 gek. 2 31 12.82 endf. 2, 1, 7, 76 <del>pothekerplandbrie</del> ucke zu DM 1000,gek. z. 1. 9. 75 e restlichen Stücke lle restlichen Stucke ndf. 2. 1. 12 79 lile restlichen Stucke endf z. 1. 3. 82 endl, 2 1 6, 80 ille restlichen Stücke ille restlichen Stücke ~ 270 387 - 8 % 2.5.gzj. endf z 2.5 81 -270 401 - 6 %



Hohe Bleichen 17 2000 Hamburg 36 Telefon (040) 35 91 0-0

Hamburg, im Februar 1983

Liebe ist . . . wenn Sie ein Kind vor dem Kind vor dem Verhungern retten

Hypothekenbank

in Hamburg

. HANNAN KANTAN Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,im Monat (steuerlich absetzbar).

CCF Kinderhilfswerk Deutscher Patenkreis e.V.
Postlach (105, 749) Nortingen, Postscheckkonto (776-702 PSA
Stuttgart, CCF 1st eines der großten überkontessonellen Kinder,
hilfswerke der Welt und betreut schom über 280,000 Kinder,

ARTHEFERENCE

ARTREFERENCE GMBM, Brentsnostr. 17, D-8000 Frankfast 1, Telex 4-18 325 Telefon 06 11/72 16 56

Verschieden Liquidationsund Restposte: aller Ari (Möbel, Textil, H Spielwaren etc.) von Fabriket cherungen, Banken und Kozi

tern. Osto's Schadent Centralstr. 34 CH-6210 Bursee/Schwol Tel. 00 41 45 / 21 21 01 / 0. Tries: CH 5 52 344

Zu leder Anschrift. gehört die Postieitz

### Sicherheit auf allen Wegen



Meine 77 Meinung ist Helle Kleidung, Reflexstreifen oder Speichenreflektoren bedeuten für Zweiradfahrer mehr Sicherheit, Denn

wer – besonders in der Dämmerung morgens und abends rechtzeitig gesehen wird, wird nicht über-Bothsta Row. sehen.



Ihre Berufsgenossenschaft und der Deutsche Verkehrssicherheitsrot





INDUSTRIEBANK / Hauchdünne Investitionsbelebung

# Pricielle Die Kunden konsolidieren

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Ein erwartungsgemäß minimales Geschäftswachstum hat die Industriekreditbank AG Deutsche Industriebank, Düsseldorf, in den ersten drei Quartalen von 1982/83 (31. 3.) erzielt. Während die Bilanzsumme noch um 5,5 Prozent auf 13,6 Mrd. DM wuchs, erhöhten sich die Ausleihungen an Kunden nur um 0,6 Prozent auf knapp 9,9 Mrd DM. Günstig hingegen hat sich bei diesem auf die Investitionsfinan-zierung nicht emissionsfähiger Mittelstandsunternehmen spezialisierten Institut (5000 Aktionäre und 6000 Kunden) mit einem ge-genüber der gleichen Vorjahreszeit auf 123 (111) Mill. DM verbesserten Zinsüberschuß die Ertragslage ent-wickelt. Die bisherige Dividende von 7 DM scheint gesichert.

Chargan

Das praktisch stagnierende Kreditgeschäft ist jedoch die Mischung aus einem Rückgang der

Die mit einer Repräsentanz in

Frankfurt vertretene schweizeri-sche Gotthard Bank, Lugano, hat

die Auswirkungen der Banco-Am-

brosiano-Affaire offenbar gut über-

standen und sich, wie Verwaltungs-ratspräsident Fernando Garzoni

Die Bank, an der die Luxembur-

ger Ambrosiano-Holding mit 45 Prozent beteiligt ist, hat ihren Rein-gewinn von 25,5 auf 26,1 Mill. str gesteigert, obwohl ein auf 35,3 Mill.

sfr vervierfachter Abschreibungs-

und Wertberichtigungsbedarf zu

verkraften war, von dem der Löwen-

anteil auf Engagements beim Banco Ambrosiano Holding in Luxem-burg und beim Banco Ambrosiano

(Overseas) Ltd. in Nassau/Bahamas

entfiel. Mit dieser Vorsorge seien, so

Garzoni, alle voraussehbaren Risi-ken vollständig abgedeckt; zudem

die Forderungen größtenteils wie-

61,4 Mill. sfr gestiegenen Bruttoge-

kauf der Ambrosiano-Beteiligung an der Gotthard Bank wird weiter

nicht ausgeschlossen.

sagte, erfolgreich geschlagen.

Gotthard Bank

schlug sich gut

maximal vierjährigen Kredite auf 0,96 (1,14) Mrd. DM und einem Anstieg der längerfristigen Kredite auf 8,92 (8,67) Mrd. DM. Die Bank begrüßt das als Fortschritt in der dringend erforderlichen Konsolidierung der von den Kunden in den Vorjahren zwecks Zinsspekufavorisierten Aufnahme kurzfristiger Investitionsgelder. Den gesamten aus solcher Hal-

tung aufgelaufenen Konsolidie-rungsbedarf deutscher Unternehmen schätzt die Industriebank noch auf 25 Mrd. DM. Die Rück-kehr zu soliden Investitionskreditfristen will sie ihren Kunden nun mit einem "breit gefächerten Konsolidierungsprogramm" erleich-tern, dessen Kreditzinsen bei 95 Prozent Auszahlung zwischen 7 und 7% Prozent liegen. Mehr als hauchdünne Belebungstendenzen der Investitionskonjunktur sieht die Bank bisher noch nicht.

#### Marktorientierte Ausschüttung

VWD, Frankfurt

"Konsequent an der Entwicklung der Wertpapiermärkte orientierte sich die diesjährige Ausschüttungspolitik der Deutsche Kapitalanlage-gesellschaft mbH (DEKA), Frankfurt. Wie die Fonds-Verwaltung dieser Investmentgesellschaft der Sparkassen hinzufügte, fallen deshalb die Ausschüttungen aufgrund der differenzierten Entwicklung der Kapitalmärkte unterschiedlich hoch aus. Beim internationalen Rentenfonds Dekarent, der insbesondere vom realtiv hohen Zinsniveau in den USA profitierte, wurde die Ausschüttung auf 3,30 (2,70) DM je Anteil angehoben.

Dagegen spiegelt sich bei Renditdeka das bereits deutlich gesunkene deutsche Zinsniveau in der mit 2,50 (2,70) DM festgelegten Ertragskönne damit gerechnet werden, daß ausschüttung wider. Die hohen au-Berordentlichen Erträge verbleiben bei den beiden Rentenfonds zur Die Ertragsverbesserung, die sich in einem um 77 Prozent von 34,5 auf Substanzmehrung. Beim Dekafonds führten niedrigere Dividendeneinnahmen zu einer Senkung winn (Reingewinn zuzüglich Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Steuern) niederschlägt, wurde ohne Rückgriff auf stille Reserven erzielt, heißt es im Geschäftsbericht. Über den Verder Ausschüttung auf 1,40 (1,50) DM. Beim gemischten Aktien-/Rentenfonds Arideka beträgt sie unverändert 2 DM. Die Anteilinhaber erhalten rund 185 (165) Mill, DM an Erträgen. Ertragsausschüttung und Anteilpreisentwicklung ergaben 1982 für alle Sparkassen-Wertpaverhandelt. Eine Lösung dieser "Hausaufgabe" in diesem Jahr wird pierfonds zweistellige WertzuROCKWELL INTERNATIONAL / Stärkeres Engagement im Autoteilebau

### Achsen für europäische Schwer-Lkw

Unternehmen der Luft- und Raumfahrt und Generalunternehmer des US-Raumfährenprogramms "Columbia" gleichsam "in höheren Sphären schwebend", will sich kuntig auch stärker bodenständigen Aktivitäten widmen. Der Konzern hat große Pläne in Europa. Mit einem Investitionsvolumen von 200 Mill. Dollar entsteht im italienischen Cameri nahe Mailand eine Produktionsstätte für schwere

Ab 1984 soll das Unternehmen, so der European Marketing Manager von Rockwell Commercial Vehicle Componenta (CVC), Harmen Heyn, in einem Gespräch mit der WELT, seine Fertigung aufnehmen und innerhalb von zwei Jahren seine gesamte Produktpalette, Achsen für Lkw von 18 bis 44 t Lastzuggewicht, anbieten können. Die Kapazität des italienischen Werks. des Gemeinschaftsunternehmens Rockwell CVC Omevi Spa, Turin, mit der italienischen Iveco-Grup-pe, ist mit seinen 1000 bis 1500 Mitarbeitern auf eine Produktion

von etwa 100 000 Achsen ausgelegt. Iveco, zweitgrößter Nutzfahr-zeughersteller in Europa (Fiat/Ma-girus), wird mit 40 000 bis 60 000 Achsen den Löwenanteil der Fertigung übernehmen. Dabei wird es sich nach den Worten Heyns um ein neues Programm für europäi-

**NAMEN** 

Hans-Georg Stühff, Vorstands-sprecher der Nord-Deutsche-Versi-

cherungs-AG, Hamburg, vollendet

Hartwig-Ulrich von Roth (47), Mitglied der. Geschäftsleitung der

Pfanni-Werke Otto Eckart KG,

München, zuständig für kaufmän-nische Verwaltung/Finanzen/Con-trolling, scheidet wegen "unverein-barer Auffassungen in Fragen der

Führungsorganisation" Ende März

Dietrich Fuhrmann ist in die Ge-

schäftsführung der Dragoco GmbH, Holzminden, eingetreten und zeichnet dort für die Bereiche

Parfümerie und Kosmetik sowie

Erich Benteler, der als Mitinha-

ber der Benteler-Gruppe vier Jahr-

zehnte zunächst Vorsitzender im

Vorstand und dann im Aufsichts-

rat der Benteler-Werke AG, Biele-

feld war, wird am 9. Februar 70

Geschmackstoffe verantwortlich.

1983 aus dem Unternehmen aus.

heute das 60. Lebensjahr.

HARALD POSNY, Düsseldorf
Die Rockwell International
Corp., Pittsburgh/Los Angeles
(USA), als führendes westliches

sche Nutzfahrzeughersteller und für europäische Straßen- und Verkehrsverhältnisse, mit Abmessungen und strengen Versuchskritekehrsverhältnisse, mit Abmessun-gen und strengen Versuchskrite-rien der europäischen Hersteller handeln. Angesichts der Tatsache, daß die europäischen Lkw-Hersteller selbst ihre Achsen herstellen (Heyn: "Unsere möglichen Kunden sind auch unsere größten Konden sind auch unsere größten Kon-kurrenten"), glaubt Rockwell, Marktnischen bei kleinen und mittleren Herstellern (10 000 bis 30 000 Fahrzeuge) zu finden. Die vorhandenen Kapazitäten in zwei eigenen britischen Werken reich-

ten dazu nicht aus. Rockwell hat schließlich seit über 70 Jahren Erfahrung im Lkw-Achsenbau und verfügt über das notwendige Know-how auf diesem Gebiet. Heyn: "Rockwell hat wahrscheinlich mehr Achsen gebaut als jede der anderen unabhängigen Firmen." In den USA fährt die Hälfte der Schwerlastwagen mit Rockwell-Achsen. Und: "Wahrscheinlich gibt es nur wenige Lkwund Pkw-Marken, in denen nichts von Rockwell steckt, angefangen von Achsen, Bremsen, Gelenkwellen, Kupplungen bis zu Federn, Schiebedächern, Fensterhebern sowie verschiedenen Elektronikteilen." Der wahre Einfluß von Rockwell auf den internationalen Fahrzeugbau ist durch zahlreiche Tochtergesellschaften weitaus grö-Ber als der Umsatz der Fahrzeug-Aktivitäten des Konzerns erkenVom Europa-Umsatz der etwa 3000 Beschäftigten von 466 (519) Mill. Dollar stammt mehr als die Hälfte aus dem Kfz-Bereich. In der Bundesrepublik gehören zum US-Konzern die Rockwell Golde GmbH, Frankfurt (u. a. Pkw-Fen-sterheber), die Rockwell Collins GmbH (Radar- und Fluginstru-mente), die Rockwell-Rimoldi GmbH, Reutlingen (Industrienähmaschinen), sowie ein Lkw-Brem-senwerk in Alzenau/Unterfranken.

Weltweit, besonders aber in Europa, sollen die Kfz-Aktivitäten ausgebaut werden, nicht zuletzt um von den US-Regierungsaufträgen, namentlich im Luft-, Raum-fahrt- und Elektronikbereich, das sind 3,8 Mrd. Dollar, unabhängiger zu sein. Insgesamt erwirtschaftete der Rockwell-Konzern 1981/83 (30. 9.) mit 100 000 Beschäftigten in 15 Ländern der Erde einen Umsatz von 7,4 Mrd. Dollar (17,5 Mrd. DM) und einen Reingewinn von 332 (319) Mill. Dollar. Vom Umsatz entfielen auf den Bereich Luft- und Raumfahrt 2,81 (2,28) Mrd. Dollar, auf Elektronik 2,03 (1,79) Mrd. Dollar und 1,36 (1,54) Mrd. Dollar auf den Kraftfahrtsektor (20 000 Menschen). Im Bereich allgemeine Industrie (Energie, Druck, Textil) wurden 1,2 (1,4) Mrd. Dollar umgesetzt. Die eigentliche Expansion des Konzerns begann nach dem Zweiten Weltkrieg, bis 1974 durch Zukauf von Unternehmen, seither aber aus eigener Kraft.

NASPA / "Sehr zufriedenstellendes" Geschäftsjahr

### Einlagenstruktur verbessert

INGE ADHAM, Frankfurt Als "sehr zufriedenstellend" be-zeichnete Walter Herms Vor-standsvorsitzender der Nassauischen Sparkasse (Naspa), Wiesba-den, das Geschäftsjahr 1982 in ei-nem ersten Überblick: Das mit 9,3 Mrd. DM (plus 1,2 Prozent) Bilanzsumme zu den größten deutschen Sparkassen zählende Institut kann danach für 1982 einen Jahresüber-schuß von 20 Mill. DM ausweisen (1981 wurde ein ausgeglichenes Er-gebnis gezeigt), der voll in die Si-cherheitsrücklage fließen soll, die dann 270 Mill. DM ausmachen wür-de. "Das schafft uns genügend Spielraum, auch erhöhte Kreditnachfragen im Zuge einer hoffent-lich bald einsetzenden Konjunk-turbelebung bedienen zu können", meinte Herms.

Eine kräftige Nachfragebele-bung registriert die Naspa in den letzten Monaten bei Wohnungs-

baudarlehen, von denen im vergangenen Jahr 3300 (2700) im Volumen von 374 (265) Mill. DM zugesagt wurden. Insgesamt erreichte das Kreditgeschäft knapp das Vorjah-resvolumen, während die gesam-ten Kundeneinlagen um 7,2 Pro-zent auf 6,3 (5,8) Mrd. DM stiegen.

Die Umstrukturierung des Einlagengeschäfts (das Interesse an Termineinlagen schwand mit der "Normalisierung" der Zinsstruktur) wirkte sich nach Herms' Angaben "recht erfreulich" auf die Ertragslage aus. Das ordentliche Er-gebnis wird fast 15 Prozent über dem Vorjahresergebnis liegen. In der außerordentlichen Rechnung blieb trotz ausreichender Risikovorsorge für mögliche Probleme bei der mittelständischen Kundschaft und 20,4 Mill. DM Zahlung a conto Helaba-Sanierung der Auf-wand unter dem Vorjahresstand.

FELDMÜHLE

### Ergebnis hat sich verbessert

Trotz der im zweiten Halbjahr schlechten Konjunktur auf den meisten seiner Märkte hat sich der von der Feldmühle AG, Düsseldorf (Flick-Gruppe), geführte größte eu-ropäische Papierkonzern 1982 gut gehalten. Der Inlandskonzern erzielte leichte Steigerungen seines Umsatzes auf 2,4 (2,37) Mrd. DM mit gut 34 (30) Prozent Exportanteil und seiner Produktion auf 10 07) Mill Pasier Korton und (0,97) Mill. t Papier, Karton und Zellstoff. Das Ergebnis habe sich gegenüber dem Vorjahr (7,7 Mill. DM Jahresüberschuß) dank der bis 1980 vorgenommenen Großinvestitionen und der konsequenten Be-seitigung von Schwachstellen "deutlich verbessert", sei allerdings hinter dem gesteckten Ziel zurückgeblieben. Wegen der stag-nierenden und zum Teil schrumpfenden Inlandsnachfrage und der in Westeuropa fortbestehenden Überkapazitäten mußte die Feldmühle 1982 vor allem bei gestriche-

nen Druckpapieren und Karton Produktionseinschränkungen (zum Teil mit Kurzarbeit) vornehmen. Die Preise für fast alle Sparten der Produktpalette gerieten 1982 "zunehmend unter Druck". Andererseits sei aber der in den Vorjahren rasante Preisauftrieb auf den Beschaffungsmärkten der deutschen Papierindustrie 1982 wenigstens "weitgehend zum Stillstand gekommen". Keine wesentliche Stütze ihres Geschäfts durch die Gesamtkonjunktur erwartet die Feldmühle für 1983, mithin auch keine Rückkehr zur vollen Kapazitätsauslastung. "Zuver-sicht" habe man gleichwohl wegen der eigenen Rationalisierungsfortschritte. Die Auslandsbeteiligungen des Konzerns hatten 1982 eine um 5 Prozent auf 1 Mill. t gesunkene Gesamtproduktion.

ED. DYCKERHOFF

### Marktanteil noch weiter erhöht

D. SCHMIDT, Neustadt Zuversichtlich beurteilt die Eduard Dyckerhoff . Neustadt, die Geschäftsaussichten im laufenden Jahr. Das Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Hartschaum-Dämmplatten aus Polystyrol befaßt, geht davon aus, daß die unter dem Markenzeichen "Styriso" angebotenen Produkte ihren ohnehin "guten Marktanteil" weiter erhöhen werden. Die hochwärmedämmenden Platten werden seit 1960 in Neustadt-Poggenhagen pro-duziert und sind unter der Bezeichnung Styropor in der Öffentlichkeit

Das Unternehmen erzielte 1982 einen Umsatz von 26 Mill. DM und beschäftigt 150 Mitarbeiter. In Hamburg, Bremen, Witten, Düsseldorf und Mainz werden Auslieferungsläger unterhalten. Das Stammkapital beträgt 2.3 Mill. DM und liegt in den Händen der Enkel des Firmengründers Eduard Dyckerhoff.

Entstanden war die Firma als "Torfverwertung Poggenmoor". Die damalige "Torfmühle" blieb lange Jahre die Grundlage des Geschäfts. Heute gehören neben den Dämmstoffplatten Formteile und Zuschnitte aus Styropor, die in der Industrie zur Verpackung von Fernseh- und Haushaltsgeräten dienen, zum Produktionsprogramm. Aus-gangsstoff ist das von der BASF in Ludwigshafen entwickelte Mate-

Nach Angaben des Unternehmens wurden kürzlich 75 Prozent des Stammkapitals der Thermo Massiv GmbH in Lübeck übernommen, einer Vertriebsgesellschaft für Selbstbausätze auf Basis von Hartschaumelementen. Damit soll das bisherige Programm ergänzt werden. Zu den Kunden gehören der Fachhandel und spezielle Dämm-

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bergisch Gladbach: Polyvent Lufttechnische Geräte GmbH & Co. KG: Eitville: T. R. Schae-fer u. Co. Wäschefabrik; Frankfurt/M: Walter Blaha KG: Bautra Baubetreu-ungs- u. Verwaltungs GmbH; Gelsen-kirchen: BHV-Baugeräte-Handels- u. Vermietungs-GmbH; Hamburg: KG Velle System Ges. f. Schiffsausrüstungen mbH & Co.; Heidelberg: Hans-Otto Gebauer, Inh. d. Autoverleibu. Vermietung Carl Seppich; Heidenheim/Brenz: Wuko-Filter-Entstaubungsanlagen GmbH, Herbrechtingen; Karlsrube: Montagen u. Stahlbau Schmitt GmbH u. Co.; Lübeck: Nachl d. Irene Gisela Pusch, Travemünde: Recklinghausen

Wilhelm Weißenfeld; Schwäbisch Gmund: Josef Bernhard GmbH & Co. KG; Schweinfurt: Nachl d. Elly Wuppermann geb. Bouchstei, Bad Kissingen; Stuttgart-Bad Cannstatt: Schlager Textilwerk GmbH & Co. KG i. L. Traunstein: "H 17" Restaurant GmbH; Völklingen: Transportunternehmer Alfred Müller, Inh. d. Alfred Müller, Großrossein-Emmersweiler; Wittlich: Hilde Christ Burghausen, Inh. d. Rei-

Versleich eröffnet: Dannenberg/Elbe: Buro Center GmbH.

Vergleich beantragt: Hagen: Hans-

Endlich ist der Computer da, . der mit jedem spricht! Der Arbeitsplatzcomputer von Digital Equipment, der professionelle Computer-Fitness auf gut deutsch auch an den Nicht-Fachmann bringt: Ausbaufähig in Hard- und Software und ausgestattet mit dem Service der Nr. 2\* auf dem Computer-Weltmarkt: Digital Equipment. Er ist netzwerkfähig und vor allem vielseitig: Er Führt die eine Aufgabe noch zu Ende, während Sie ihm schon die neue stellen. Sein Bildschirm gibt auch komplizierte Grafiken wie gezeichnet wieder. Und natürlich ist er konzipiert für alle Finessen der Textverarbeitung. Und das bringt

Herrn aber keinen Meister mehr braucht. Wenn Sie uns also aus begreiflichen Gründen jetzt schreiben,

lhnen einen ergonomisch wohlgeformten Computer-

Mitarbeiter, der Probleme löst

beantwortet statt welche auf-

zuwerfen, der nur noch einen

Ingeborg Deobalt, Kauffrey, Alleininh. Forget it! Ich spreche Deutsch!

dann könnte es sein, daß jedes weitere englische Wort nach statt welche zu machen, Fragen dem .o.k. nur noch Kür statt Pflicht wird.

> Arbeitsplatzcomputer von Digital Equipment. Computer auf deutsch!

O Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationsmaterial über die Arbeitsplatzcomputer von Digital Equipment.

O Ich interessiere mich für ein Anwenderseminar Arbeitsplatzcomputer.

Zutafonda büte anl teuren-

Digital Equipment GmbH, Freischützstraße 91. 8000 München 81.

Computersysteme





#### AKTIENBÖRSEN DIE WELT - Nr. 32 - Dienstag, 8. Februar 1983 Aktienmarkt wurde wieder unsicher Fehlende Anschlußaufträge ließen die Kurse abbröckeln Fortlaufende Notierungen und Umsätze Fehlende Anschlußaufträge ließen die Kurse abbröckeln DW. – Die Hoffnungen, die der Berufshandel in die neue Börsenwoche gesetzt hatte, erfölken sich an der Montag-Börse nicht. Nachdem die Kulisse in der Erwartung hereinkommender Kundenaufträge vorbörslich noch etwas gekauft hatte, erfölfneten die Märkte tetzächlich weithin etwas freundlicher als am Freitag. Die Die von den Ausländern in den aufstockung zwei zu eins unter der leicht ab und etwas dem erechnerischen Parität von gut 39 mens-Aktie setzte noch mit etwa 2 DM mut 36,50 DM bis 34 DM (25,10 DM kursgewinn ein, gab im Verhauft bauf freitag-Niveau nach ein Zeichen dafür, daß größere in sich um 5 DM auf 263 DM, auf Cassella 288 DM plus 13 DM. Banseldorf: Bilfinger verminderten sich um 5 DM auf 263 DM, auf Verlagen. Die ebenfalls abbröckelnden Farbennachfolger DM mach und Stinnes fielen um 5 bröckelnden Farbennachfolger ben hauf vorlagen. Stabilisierung noch leicht über Freitag-Niveau schliesetzen den Minuskortekturen gab es ferner bereich lagen de Notierungen etwas leichter. Kleiner Plus- und 61 DM (plus 0,50 DM auf 32,80 DM auf 30,80 DM und Phoenix Gumminus frein den Minuskorrekturen gab es ferner bereich lagen de Notierungen etwas leichter. Kleiner Plus- und 61 DM (plus 0,65 DM), Anglo Amebieden Etwas freundlicher (bis 1,50 DM) Mannesmann. 10,80 DM, auf 475 DM minus Stich um 5 DM auf 222 DM an und 223 DM an Stonkersorgern. Im Großbanken- ben bei doppelter Plusanktindigung 46 DM minus 100 DM, Anglo Amebieden Etwas freundlicher (bis 1,50 DM) Mannesmann. 10,80 DM, was auf die Beseitigung Ada lagen um je 1 DM auf 240 DM, Herlitz Stämme um 2,50 DM, Berliner Kindl und DUB-Schultber und der Kapitalzusammenlegung der zu zwei und der Wieder- 171 DM mmus 8 DM, Grünzweig hachber, Schultber kleiner Plus 200 DM, Dyckerhoff-Stämme heis um 9,30 DM, Packerhoff-Stämme heis um 9,30 DM, Packerhoff-S Aktien-Umsatze Raphica... Raphica... Raphica... Raphica... Raphica... Raphica... Raphica... Raphica... Frenktivet Autors Vett BBC BBC BBC Logusto DUV Contrigon INIX Prel-ps Korr Vorio IBM\*\* Humberg Se-articlor Setulo Br Vettican Hapog 1012 00 3590 3580 9501 2130 46 5-7 5-6 4-6 5 170 1319 1 140 194.5 4000 93-4.5 5 6 4016 143 5-5 4-4 10 130 1555 355-5-5.5 4 5 150 146 900 211-7-10 5 10 3 1150 188-7 7 1742 395G 307-6-5,5-7 267-6-5,5-6 68.3-8-7 3-6 5 140.8-41-39,5-4C 125 155-4-5-4-4-8bG 27.8 9,9-30 85.3-5,1-5,5 180G-80 17360 405 51-356-50 155 51-356-50 156 51-356-50 156 160-405-45 156 1751 160-405-45-45 1751 160-405-45-45 1751 160-405-45 1751 160-405-45 1751 160-405-45 1751 160-405-45 1751 160-405-45 1751 160-405-45 1751 160-405-45 1751 1755-7 1455 506 17009 265 5-6 5.5-6 1247 68.3 81-7 5-7 2848 141 5-40 5-40-40,5 1542 125G 14702 155G 14702 157 4 2 5-8.7 14702 156 6 150 181 ..... 33219 9:545 14.24 44.99 67.49 67.49 67.25 77.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 Ungeregelt.Freiverkehr 733 7365 73 8803 8803 8803 8803 1479 1304 1304 1504 1607 249.5 494.5 119 230 184 143G 222 404G 164.5 125.5 265 281.2b -42,3 -42,3 -42,7 -155,2 -14,7 -155,2 -14,7 -155,2 -14,7 -155,2 -14,7 -155,2 -155,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177,2 -177, 4408 433-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 235-8 2 4508 2358 245 267 2119.9 209 209 209 209 200 252 27056 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27556 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 27566 1048 1.707 7858 1.755 1.755 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1. 8 Chem Brockh 7 15 Dinters 5 Dintelloctor 7,5 Dol. Basch \*\*10 D Dol. Basch \*\*10 D Dols Mosch \*\*10 D Drügerw V2 7 He Binb Br 10 - 1,5 Electrosic 2000 8 Erchw Berg 70 8 Eschw Berg 70 8 Eschw Berg 70 9 Genra AG 7,35 8 Gunther 70 H Hog Getr 9,5 - 1 H Hog For 9,5 - 1 H Hog Getr 9,5 - 1 H Hog G Engelhordt é Ingelhordt é Ingel 133 1 Fries 10 6 Este Sulmib. I esté "0 Este Masch. \*17 4 Esterer \*\*30 Rubertond 7 Rubertond 8 Rubertond 7 Rubertond 8 Rubertond 7 Rubert G Forb. Uou RM F Rochglos 10 H Rib Schill 3 D Ford 10 8 Forst Ebn. 4 M Fr. Cadd. W. 5 F Frt. Hypo 11 J Framonic R. 8 F dgl. SOPs E. 4 Cassella '9 Caog II Chon, Vw. "D Colonia 5 Commaratt II Combik Reste II Conc. Chomie '5 Conc. Sp. "D Cartigos T. Sp. "D Cartigos T. Sp. "D Cartigos T. Sp. II Daimer ID Daimer ID Da. All Tei, T Doog 5 Doog 5 629G 279G 127,5 139 199 199 140 147 139Q 119,8 240G 215bB 227G 505 57 149G 1126bG 215bB 180T 180T 69 Mats Bremant \*6 Kabelirwind 3,5 Kall-Chomie 10 Kall u. Salz 8 Karstock 6 Karstock 7 Kars 54,750 (1975) (2075) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2076) (2 171 158 198,5 195 245 247 257,6 48 227,6 5107 49 149,6 1366 1366 1375T 199,8 F Homis Obers D Koning & 8 5 D Golin Vener 3.5 F Korf Scale 8 Lumpbell-PR -9 H. Kohr 734 Hosen Zurit 10 Hell Deark 9-1 In Next, Hele 79-2 to Osn, Bertor, 17 Schwab V, 8,28 Schort V, 8,28 Tone, Wiesl, 9 Veritos G 3 Westoft, Vict. 10 2108 2486 758 490 3146 4306 3846 4578 220 316 3900 3006 3756 3706 Hacker-Fernar ® Hogedo 0 Holl-Meurer ® Homeone & Homeone PWA 7,5 Parkbröu "14 Parkbröu" 14 Paulane 9-1 Pagutan 8 dgi, Vz. 9 Phöjz, Hypa 1 Photi 5 Philips Kam, i Phoenix G. 8 Phil, Macch, l Pangs. & Z. 0 Parz. Walds. 9-pussog 8 Stoliverck & See Strabog 10 Stumpf 0 egl. Vz. \*0 Stütz \*\*40 St. Böckern. \*0 St. Hofor. 7.5-4 egl. Vz. 8,5-4 See Charles III 240bG 153,8 525T 5880 291,8 7450T 1450T 1450T 244,8 163 241bG 518 435G 1370 1200T 74,8 95,8 97,8 150bG 150bG 240G 1527 1523 1580G 279G 1450T 1450T 245.3 163Gn 260.3 163Gn 91.5 92.0 97.5 97.0 90ST 481G (1856G 481G (1857G) Freiverkehr 143G 130f 2.0 2.3.7.3 440G 326 1772G 200G 5446 2358 340G 341G 94G 93G 1708G 265G 546G 546G 546G 546G 546G 143G 150T FID 2,358 440G 320G 520G 520G 52,50 274 5400G 141 94G 94G 1670G Temp. Feld. \*1,5 Torr. Rud. \*\*9 Infest Z. Vz. 0 Thar Ges 7.5 Thuringio 19 Thyssen Ind. 1,2 Thyssen Ind. 1,2 Thyssen Ind. 1,4 Thirton Belos 6 I Trummin-Adher 0 Ostro Hann. V, 1 Ferrio 8 Vebra 7,5 Vebra 7,5 Vebra 7,5 Vebra 1,5 V \$000 \$5007 11238 817.30 4907 134 25000 5000 730 170 1180 7305 4905 400G 3500T 125G 317,5G 67,5 138 254 304 171,7 1482 1188G 470G Unnotierte Werte 2270 127.30 127.30 13.58 41.2 475 170 154 189.8 184.5 105.6 22.1 227G 127,5Q 340bB 647 410G 475Q 1671 151,5 180,5 167 105Q 220 24.9 2.15 Fremde Währungen 4. 2. 7. 2. 105,95 65,50 59,75 65,75 75,60 14,21 30,90 26,12 19,42 7.2. 7.2 7.2 4.2 1.2 elo Fet 3 75 Saab-Scarle 7,50 Sandvik 72 17 Sanko 77 15.0 Schwicken 6 dgl 77 7,75 dgl 79 9,75 dgl 80 425 dgl 80 125,50 164,50 161,75 2,47 10,26 1,75 Jydak Tel. 72 J25 dgl 73 J80 dgl 80 J,75 Kbriner II. 73 J,75 Kbriner II. 73 J,75 dgl 7,75 dgl 77 J,75 dgl 77 Kobe 48 J,75 kgl 67 T,75 dgl 77 J,75 dgl 77 100,30 100,10 100,100 98,25 96,25 95,50 95,60G 97,50 104,50 7. 10 dgl. 74 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100.195 100,5G 100,75 6,75 Strainfiles 68 8,00 dgt, 70 7,75 dgt, 71 7 dgt, 72 7 dgt, 73 8,50 dgt, 73 8,50 dgt, 75 8,50 Tourenkreftw, 48 8,76 M, 10,6,73 8,50 Tourenkreftw, 48 8,76 M, 10,6,73 8,50 Tourenkreftw, 48 8,76 M, 10,73 8,50 Tourenkreftw, 48 8,76 M, 10,73 8,50 Uniferent 75 8,50 Uniferent 88 8,50 dgt, 73 8,50 dgt, 71 7,50 dgt, 71 8,75 dgt, 77 8,75 dgt, 77 8,75 dgt, 77 8,75 dgt, 77 276.25 1625-1275-1600-1370-225-14,64 64,75 66,24 10,15 og 1, 81 10 to tal 82 115 og 1, 82 125 og 1, 71 125 og 1, 71 125 og 1, 71 125 og 1, 77 125 og 1, 77 125 og 1, 77 125 og 1, 77 125 og 1, 78 125 og 1, 78 125 og 1, 78 125 og 1, 81 125 E.S. cgl. 78 E.S. cgl. 81 F.Ao Francesel 76 a G. 25x When 77 Columb Heire 71 a G.Sch.-He. 76 b.S. cgl. 82 b.S. cgl. 72 b.S. cgl. 73 b.S. cgl. 74 b.S. cgl. 75 b.S. cgl 8,75 Nerseel. 69 7,50 dgl. 71 7,50 dgl. 72 7,50 dgl. 74 7,75 dgl. 72 7,15 dgl. 79 7,15 dgl. 79 7,15 dgl. 79 7,15 dgl. 81 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 82 8,75 Nerv Brumer, 72 4,50 Nepon Kok. 79 8,75 Nippon St. 78 7,75 Nippon St. 78 7,75 Nippon St. 78 7,75 Nippon Tal. 77 8 dgl. 77 8 dgl. 77 9 Norsk Hydra 75 8 dgl. 77 9 Norsk Hydra 75 8 dgl. 74 9 Norsk Hydra 75 8 dgl. 74 9 Norsk Hydra 75 8 dgl. 74 9 dgl. 82 8,55 dgl. 77 7.55 digt. 77 7.56 digt. 77 7.56 digt. 77 7.56 digt. 73 7.57 digt. 73 7.57 Papus 73 7.57 Papus 73 7.57 Papus 73 7.57 Papus 73 7.57 Patral Mes. 74 7.66 ft. 71 7.66 ft. 72 7.57 Patral Mes. 74 7.57 digt. 73 7.57 dig 9,575 dgi, 82 6,75 Yoshlon 7 dgi 69 8 dgi, 71 104,40 99,751 99,761 100,25 10,75 dgl, 81 9,85 dgl, 82 9,85 dgl, 82 9,85 dgl, 82 7,85 dgl, 82 7,85 dgl, 82 7,85 dgl, 76 9,95 dgl, 77 4,75 dgl, 77 4,75 dgl, 77 4 dgl, 77 6 dgl, 77 7 dgl, 87 7 dgl, 82 8 december 7 dgl 8 december 7 dgl 8 d 107.5 109.5 109.456 99.456 102.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100 4.55 Colas 49 4.55 Colase N.T. 68 7.25 dpl. 79 6.25 dpl. 79 7.25 dpl. 78 7.25 dpl. 72 7.25 dpl. 97.25 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 97,00G 99,40 103,00T 104,50 99,95G 77,758G 97,788G 97,58G 100,00 100,00 100,00 101,50 100,00 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 1000 1002 1004 1005 100,25 97,45 96,75 100,15 100,15 100,15 100,25 97,74 100,2 96,80 100,30 96,80 100,30 96,80 100,30 97,74 100,4 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 10 100.57 101.57 101.57 102.57 102.58 102.57 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.7 104.5 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 181.50 195.90 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70 97.7 Schweigerodden aff. Sign-ben aff. Sign-ben aff. Sign-ben aff. Sign-ben aff. Swisskemob 1941 afr. Swisskemob 1941 afr. Swisskemob aff. Technology 5" Templeton Growth 5" 746.75 1625,-1220,-2410,-1225,-218.50 13.50 7,41 65.50 88.33 97.850 97.86 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190 186.77 194.38 185.90 192.90 192.90 192.91 190.90 192.91 190.90 192.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.91 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 190.90 19 189,000 183,25 104,50 90,00 94,507 107,007 107,25 100,500 102,25 101,007 107,110 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,100 97,10 100,76 99,51 1037 102,4 97,51 102,4 93,16 93,16 104,5 104,5 104,5 104,5 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 Düssəlderi | PP.75 | PP.7 A.78 B. Aurob, 46 B.50 Consours of 70 9,25 Dönemark 74 F.50 Hyn., Dibn., 49 7 dgl. 73 B. Immunes 72 7,75 Bezor 71 7 dgl. 73 F.55 Bezor 71 7 dgl. 73 F.55 Bezor 73 7 dgl. 73 F.55 Bezor 73 7 dgl. 73 F.55 Bezor 74 F.55 Bezor 75 F.75 Bezor 75 F. echnology at lempleton Growth ! Iniversal B.S alr Iniversal Fund str 97.77 97.51 1007 90.50 107.4 97.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25 9 Junge Aktien 7. 2. 83: BMW 227; Bavaria 1880; GER 1508; CHH Vz. 180; Jute-Spinnerei 1877; Philips Komm. 243G; VEW 117. Frèiver-hehr: Reag 400B. Bestige: Bremer Vulkur 93.00 97.25T 103,40 100,73 97,25 105,00T 103,25 99,60G 99,85 102,80 WELT-Aktienindex vom 7. %: 111,5 (111,5); WELT-Umsatzindez **Ausland** 3. 2. 3. 2. 4. 2. 3. 2. 4.2 Amaterdam Tokio Sperry Corp. SPS Tachnologies Erond. Oil Calli. Stond. Oil Indigne Storacy Tachn. Superior Oil Tandy Tolest Corp. Texaco Guifstream Res. Hiram Walker Res. Hiram Walker Res. Husleon Bay Minling Husley Oil Impories On Impories Oil Imporie Zürlch Madrid GAF Cerp. General Dynamic General Foods General Motors Gen. T, & E Genty Oil Geodyeartire Goodrich Groce Guif Oil Halliturten 14,375 38,425 61,375 40 54,125 32,375 30,875 40,75 30,625 53 14,375 39,23 100,30 39,25 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,3 1,81 21,625 21,575 8,625 24,78 1,84 21,73 18,23 113,378 15,875 11,25 15,875 17,75 125,75 17,75 9,25 9,25 9,25 14,625 1,25 43,50 19,875 9,50 19,875 9,50 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 14,625 4. 2. 42 4. 2. 1 4.2. 14.7 New York ACF Holding Akza Alg. Bit. Nederf. Ang. Bit. Nederf. Ang. Bit. Berten's Potent Bijenkorf Bijenkorf Bijenkorf Bijenkorf Bijenkorf Bijenkorf Bijenkorf Bijenkorf Bit. Brocades Ociev. d. Grimten Hogemeljer Barros de Bilbace Barros Central Barros Help, Am. Barros Populor Barros de Santanté Barros de Urquijo Barros de Viscarje Cros Drogodes El Aguile Ferdix Fecas Galerias Prec. Hadroslectr. Isp. Ibertulero S. E. A. T. Sevillanc de III. Talefonico 417 142 250 1314 1240 490 139,90 117,50 116.8 397.5 105.3 105.3 107.5 117.9 252.8 117.9 252.8 109.3 127.5 109.3 127.5 103.9 1239.6 103.9 1239.6 103.9 1239.6 103.9 1239.6 103.9 1239.6 103.9 1239.6 103.9 1239.6 3697 7977 77800 77800 14200 27300 510 78800 6555 56500 15340 10360 5650 15340 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 417 147,6 1238 1238 494 139,0 144,1 781 145,1 781 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425, 115.2 40.5 795 106.4 47 19.5 180 35.3 58.9 143.2 189 28.4 218 267 725 710 716 274 277 120 45 49,75 54 85 14 80,25 51,5 85 Alps Bank of Talago Banyu Phorma Banyu Phorma Banyu Phorma Bank of Talago Banyu Phorma Bang Bang of Talago Daliba Kogyo Bang Fuji Photo Hoda Ikagai Iran Kansei B. P. Kao Soop Idrin Brewery Konatsu Mataushina B. P. Mitsubishi H. I. Nicco Seo Nigoon B. Nicco Seo Nicco S Air Liquide Airthom Atina Beghin-Soy BSN-Gerv-Di Cornstour Club Meditar C. F. P. Rif-Aquitoine Got. Latoyets Hachette Innetal Laforge Locarinace Mochines Bul Michelin Modi-Hennes Mouliner L'Oriea Pensorvio Pensor (Bloace Penservio Pensor (Bloace Reugeot-Citro Reugeot-Citro Reugeot-Citro Reugeot-Citro Reugeot-Citro agi. NA Bank Leu Brown Boveri Cibo Gelgy Part. Elektr. Watt Fischer Inh. Frisco A Globus Part, H. La Roche 1/10 Holderbark Interfood Inh. Intolo-Suisse Jelmoll Landis Gyr Mövenpick Inh. Motor Columbus Nestile Inh. Gerillon-Burrie Sandoz NA. Saurer Sandoz Part. Saurer Schw. Bankgesi Schw. Bankgesi Schw. Bankgesi Schw. Rocku Sandoz Part. Saurer Schw. Rocku Minterthur Part. Zür, Van. Minterthur Part. Zür, Van. Linh. Zür, Van. Linh. Zür, Van. Linh. ICC Ltd. Imperial Tobacco Lloyds Baris Lorrho Maria & Spencer Melland Bank Not. Westminnier Peessey Bacani & Commin Ro Tinto-Zinc Rustenberg Pist. Shell Transp. Thorn Emi Tube Investm. Unllever Victers Woolworth 78,50 24,773 24,50 24,50 24,50 24,73 24,50 19,873 24,75 24,75 25,775 24,75 25,75 26,873 26,873 27,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,7 27,875 33,425 33,425 33,425 33,425 33,425 33,425 33,425 33,475 37,4375 37,4375 37,4375 37,4375 37,4375 37,4375 37,4375 37,4375 37,4375 37,4375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 37,5375 11,375 24,90 53,25 28,50 8,75 28,50 8,75 1,30 43,25 24,50 98,23 20,23 24,375 24,375 25,50 14 Alecan Aluminium Alecan Aluminium Alibod Cheruical Alcoo Alcoo Alcoo Amorea Amorea Amorea Amorea Amorea Amorea Amorea Amorea Bethiohem Bioem Boone Boone Brystwick Burnoughs Caterpillar Cetoneso Chy Invosting Chose Mannettel Chryslor Citicory Challen Comm. Edison Co Geschlossen 780 52,7 266 213 42,4 728 68,1 1075 51,7 404 159,4 110 357 838 97,8 158,5 161,5 1,92 Hewiets Packeral Hondywell Issel Int. Horvester Int. Paper Jm. Tel. & Tel. Int. Weater Jm. Tel. & Tel. Int. North Int. Jim Weater J. P. Morgan TV Corp. Utton industries Lockheed Corp Louiskana Land Mc Demost Ne Demos 78.87 87.578 95.50 65.50 65.05 51.875 70.50 54.75 13.675 147.75 147.75 147.75 147.75 109,8 159,6 16,7 126,2 89 19,3 42,2 33,1 -256,2 242,1 94,1 68,5 196,6 63,5 78,1 65,1 644,9 Mailand 7. 2. Mitgetellt v. Merrill Lynch (Hbg.) Mitgeteilt v. Merrill Lynch (Hbg.) Hongkong 180 5720 7249 2460 2105 1560 49 116100 36400 1160 27400 726 58400 117 2490 147 2499 1494 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1 178 6270 7085 2361 2001 1475 48 114590 3905 36000 1141 29000 731 3840 113,5 2391 12975 14430 1771 821 1686 Bastogi Brigda Carlo Erce Centrate Figt Vz Rinider A General IRI Vz Raticementi Italgas Lepetit Sz Magnati Ma Mediobanca Mondadari Mantedison Olivetti Vz dgl Sz Prelli SpA Rinascertte ZAS S. A. L SIP Sile Viscosa STET China Light = P. Hongkong Land Hangk = Sh Bk. Hongk Teleph Hutch. Whompod Jord Matheson Swire Pac = A = Wheelack = A = Toronto London 15,7 4,1 8,4 50 11,8 15,8 ndex; DISE Abidoi Popor Aican Ala. Bt. of Montreol Bt. of Nove Scele Bt. of Nove Scele Bt. of Montreol Bt. of Montreol Bheshy Oli Brende Mines Brende Mines Brende Mines Brende Mines Brende Mines Brende Mines Can. Cement Can. Imperial Bt. Can. Pacif. Enterpr. Caminco Coseca Rose Bertison Mines Dame Petroleum Domter Foliconbridge Micke Great Lokes Poper Guil Canada 30 11,9 13,9 18,75 34,30 25 32,75 22,875 43 3 3. 2. 18,75 35 75 75 73 23,379 73 2,95 14,50 16,50 14,375 30 42 20,275 51,28 4,30 30,875 4,15 51,20 68,50 13,50 Sydney All Breweries Angle Am. Corp. 5 Angle Am. Corp. 5 Angle Am. Gold 5 Bidarrold III. Bertchys Bonk Beechage Bowreter Bowret 146 -117,5 137 430 355 187 737 245 554 -85 7,50 242 35,58 145,6 10,5 119,5 119,5 132 440 350 17,1 741 21 308 124 245 245 241 86 7,40 261 36,63 92 ndex: AMP/CBS 1,12 1,55 nd.: Schw. Krad. 103,22 3,10 6,40 1,45 3,75 Wien 4.74 2.47 2.90 2.96 5.90 1.15 2.45 6.29 5.70 1.52 14,875 14,75 30 41 20 52,25 4,10 30,75 4,15 22,675 58,50 15,25 Brüssel Singapur Arbad Brux, Lamberi Cockeriti Ougree Ebes Gevaeri Kreditboni Përratina Soc Gen q. Besg Solina Solina Solina UCB 208 -205 186 260 240 -153 Kopenhagen Dien Dewster Bank 199, 73 19 Ayrte Bank 199, 73 19 All 199, 73 1 1555 96 1980 1735 1940 1570 93 1940 1800 4455 4640 1370 5905 2230 2830 Couler-Brauerel Länderbenk V\_ Osterr Brau AG Perimooser Reininghous Schwechoter Br Sempent Steyr-Doimjer-P, Universate HochTi 205 190 260 235 143 152 195 174 0,50 5,98 1,10 2,60 1,28 6,30 5,50 1,58 1,54 1,46 7,95 7,35 2,35 6,56 7,20 9,10 2,77 3.58 4.54 8.4.55 7.35 9.10 2.26 7.15 4.00 198 314 195,75 2050 185,75 409,5 665 205 4640 1350 3940 2795 2850 177 1.78 0.72 3,72 182,98 105,82

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Hochstkurse im Handel unter Banken am 7. 2; Redaktionsschuß 14.30 Uhr:

US-5 DM Er

1 Monat 9-91; 51:-6 2-31;
3 Monate 91:-97; 51:-6 3 -31;
6 Monate 91:-97; 51:-6 31:-31;
12 Monate 91:-10; 57:-6; 31:-41;
Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg, Luxembourg.

Geldmarktsätze

Geldmarktsåtze im Handel unter Banken am 7. 2.: Tagesgeld 6.0 Prozent; Monatsgeld 5,65–5,80 Prozent; Dreimonatsgeld 5,85–6,00 Prozent. Privatdiskomanize am 7. 2: 10 bis 29 Tage 4.80 G bis 4.65 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4.80 G-4.65 B

Ostmarkkurs am 7. 2. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,50 Verkauf 25,50 DM West.

Goldmünzen In Frankfurt wurdem am î. Februar folge aunzenpreise genannt (in DM): Gesctzliche Zahlungsmittel\* mittel"1
Ankauf
1410.00
998.00
418.00
279.00
276.00
2211.00
297.00
1235.00
1235.00
1425.00
1425.00 Verkauf 1711,95 1263-34 1568,39 337,87 334,48 273,33 363,86 336,74 1440,75 1440,75 Gesetzliche Zahlungsmittel"

Ankauf V

20 US-Dollar (1410.00 1

10 US-Dollar (Indian)\*\*) 998.00 1

5 US-Dollar(Liberty) 418.00

1£ Sovereign alt 279.00

1£ Sovereign Elizabeth II 276.00

20 belgische Franken 211.00

10 Rubel Tscherwonez 297.00

Krüger Rand, neu 1235.00

Maple Leaf 225.00

Außer Kurs gesetzte Munzen \*)

20 Goldmark 284.00

20 tranz Franken "Vrenell\* 236.00

20 tranz Franken "Napoléon\* 236.00

10 osterr. Kronen (Neupragung) 1145.00

20 csterr. Kronen (Neupragung) 121.00

4 osterr. Dukaten (Neupragung) 532.00

4 osterr. Dukaten (Neupragung) 126.00

\*) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer

\*\*) Verkauf inkl. 65 % Mehrwertsteuer 354,82 294,93 294,93 1361,65 283,63 158,68 640,71 164,98

Devisen

Zu Beginn der Woche lag der Dollarkurs zunächst bei mäßigem Geschäft knapp behauptet
zwischen 2,4750 und 2,4800. Etwas lebhafter gestaltete sich der Nachmituags-Handel. Nach einer
amtlichen Notierung von 2,4780, wobei die Deutsche Bundesbank 3,2 Müll Dollar an den Markt
abgab, fiel der Kurs sehr schnell auf 2,4680 zuruck. Vielleicht spielt hier das neueste Umfrageergebnis, das den Christdemokraten zur Zeit eine
absolute Mehrheit zubilligt, eine gewisse Rolle.
Das könnte auch fur die Relation Schwotzer
Franken gegen D-Mark zutreffen, die sich gegenliber Freitag um 66 Pf auf 121,36 veranderte
Nachbörslich gab der Kurs sogar auf 121,20 nach.
Auch gab es hier Gerüchte, daß es zu D-MarkStützungskäufen seitens der Schweizer Nationalbank gekommen sei. Nur wenig verändert
lagen die meisten anderen amtlich notierten
Währungen. US-Dollar in: Amsterdam 2,7215: Währungen. US-Dollar m: Amsterdam 2,7215; Brüssel 48,47. Paris 7,0225; Mailand 1423,70; Wien 17.4010; Zürich 2.0419, Pfd./Dollar 1.5202

Devisenterminmarkt

Ledigheh Pfund-Deports gegen Dollar und DM wiesen am ? 2 kleine Veranderungen auf. Die Ab-schlage für Dollar gegen DM lagen unverander. 1 Monat 3 Monate 6 Monate Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM 0,67/0,57 0,24 0,21 2,20/0,80 60/24 2,26 2,16 0,65 0,60 5,70 4,30 137,122 4.75/4,55 0,91/0,05 10,20/8,80 244/228

Bundessehnszbriefe (Zinslauf vom 1. Januar 1983 an) Zinsslaffel in Prozent jährlich, ir Klammern Zwi-scheurenditen in Prozent für die jeweilige Besutzdau-eri: Ausgabe 1983/1 (Typ A1 5.00 (5.00) – 6.50 (5.73) – 7.00 (6.13) – 7.25 (6.38) – 7.75 (6.22) – 8.50 (6.88). Ausgabe 1983/2 (Typ B1 5.00 (5.00) – 6.50 (5.75) – 7.50 (6.16) – 7.25 (6.43) – 7.75 (6.70) – 8.50 (6.99) – 8.50 (7.21) Pinanzierungsschätze des Bundes (Renditen in Pro-zent): 1 Jahr 5,37, 2 Jahre 6,12 Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-zent). Zins 7,25, Kurs 100,00, Rendite 7,25.

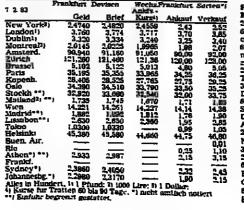

Devisen und Sorten

**Optionshandel** 

Optionshandel
Frankfart: 7. 2: 452 Optionen, C5 200 (23 100) Aktien
Kaufoptionen: AEG 6-3,00, 2-2, Agy 6-25, BASF 6-8-96.
2-3, Bayer 6-9,83, 2-3, BMW 2-10, Bewag 6-4,60, Conil
6-6,30, 2-4,50, Deutsche Buhcock 6-15,40, Deutsche Buhcock Vorzingo 2-10, Horchis 6-8,60, 2-50,00, 2-4,58, Horsh
6-3, 3-3,40, 2-2,50, Kall + Saiz 3-8,60, Raufind 6-17, Käckner 6-6,60, 3-4,40, 2-3,50, Lufthanse 8-7,60, Lufthanse Vorzugo 3-8,50, Mannesmum 6-13, 2-6,00, MAN 8-17, Servedel
2-13, RWE 6-16, 3-10, Rutgers 2-13, Stemens 3-16, 2-11,60,
Thysics 8-6, 3-5,80, Veba 8-18,80, 3-8,10, VeW 3-7, VW 6-16,
3-10, 2-6, BHF-Bank 3-16, Coumerabank 6-13, 3-3, 2-7,
Deutsche Bank 2-11, 80, Droader Bank 6-13, 3-3, 2-7,
Deutsche Bank 2-11, 80, Droader Bank 6-13, 2-2,70, Akss
6-7,50, Chrysler 6-5,20, General Motors 6-18,20, IRM 6-19,
Sperty Rand 6-10, Nerve 8-2,80, Philips 6-2, 2-1,50, Royal
Durch 6-6,50, Norsk Hydro 6-10, 2-3,80, 6-460, Dainler
2-11,50, Deutsche Bankock 3-8, Hoeseth 2-1,80, 3-2, 6-4,
Klockner 2-2,30, 6-4, Lufthanna 8-5,46, Lufthansa Vorzilis
3-4,50, MAN 6-6,50, RWE 2-4, Preussag 6-8,60, Semeni
2-7,40, 6-8,80, Veba 2-3,30, VEW 2-3, VW 6-8, 3-5,50,
6-6,90,BHF-Bank 3-5,70, Commerchank 6-5,40, Dautsche
Bank 2-8, Dresidner Bank 2-1,40, 6-3,50, Akssa 6-4,60,
Chrysler 2-2,70, 6-4,50, General Mattura 6-10, IBM 3-11,
6-17, Sperty Rand 2-4,15, Kerox 6-4,00, Royal Bukch 2-3,60,
Elf Aquitaine 2-2,50, Morak Herro 2-3,60, 6-3.





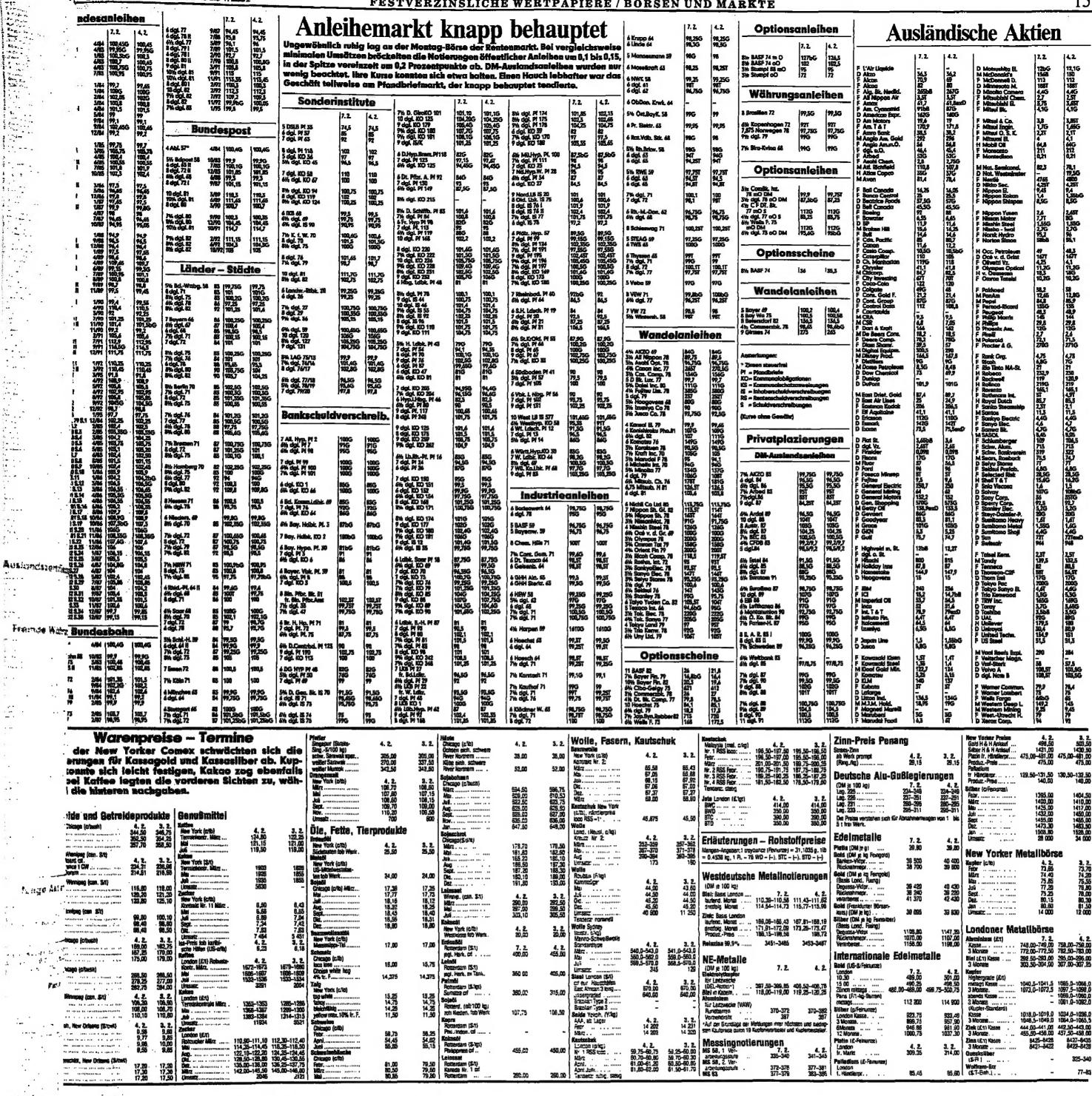



### Das neue <u>Management Wissen</u> bringt im Februar: Coupon bitte einsenden an Management Wissen Leser - Service

Führungsposition im Ausland und was kommt danach?

Risiken und Chancen des Auslandeinsatzes. Was Führungskräfte bei ihrer Rückkehr aus dem Ausland erwartet, lesen Sie im neuen Management Wissen

Föhrung nach Maß

Lassen sich mit der Motivations-Psychologie Führungsaufgaben überzeugend und konfliktfrei lösen? Mehr dazu im neuen Management Wissen.

Sprachgew<u>irr à la Babylon</u> Sprachbarrieren zwischen Fachabteilungen und EDV-Spezialisten abbauen. Wie man's schafft, steht im neuen Manage<u>Außerdem im Februar-Heft:</u>

Die Great-man-theorie unter der Lupe. MW Ausland-Service: Informationen, Tips. MW-Serie Astrologie: Wassermann, der Zukunftsfreak und noch viele weitere



Management Wissen.

zeil stoppen kann, falls mich Management Wissen einmal nicht überzeugen solite; es gibt keine Kündigungsfristen. Firma. Funktion. Denn Vorsprung durch Wissen festigt Ihre eigene Position. Datum Unterschrift

Postfach 6740. 8700 Würzburg

Kennenlern-

Coupon

Ja, schicken Sie mir kostenlos ein

rigii Zum Kenneniernen. Ich habe zwei Wochen Zeit zur Prufung. Wenn mich Management Wissen über-zeugi und ich Ihnen nicht abschreibe, echalie ich Management Wissen

erhalte ich Monagement Wissen regelemotie ich mortugement wissen regel mößig zum günstigen Abo-Preis von DM 60, (Ausland DM 70,—) pro Jahr.

Ich weiß, daß ich die Belieferung jeder.

Hefi zum Kenneniernen, Ich hobe

WEST

### Klassische Filmkomödie mit Spencer Tracy

### Irischer Dickschädel

Der Vater hielt überhaupt nichts von den schauspielerischen Ambitionen seines Sohnes. Er hät-te ihn viel lieber als Nachfolger in seinem Lastwagenunternehmen gesehen. Aber Spencer Tracy wi-derstand der Versuchung, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und blieb bei der Kunst, die für ihn in den ersten Jahren ganz und gar brotlos war. Angefangen hatte der am 5. April 1900 geborene Tracy nach der Rückkehr aus dem Krieg mit einem Medizinstudium. Durch die Mitwirkung an einer Amateur-bühne fand er jedoch Gefallen am Theater und besuchte anstelle der Hörsäle ab sofort die New Yorker "American Academy of Dramatic Art". Dort schaffte er zwar den Abschluß, aber kein Theaterdirek-tor wollte den jungen Mann mit den roten Haaren, dem kantigen Gesicht und den großen Ohren engagieren.

Schließlich erhielt er seine erste Rolle - den stummen Part eines Roboters, der eine Maske trug. Später bekam er zwar mehr zu

Vater der Braut – ZDF, 19.30 Uhr

reden, aber die Stücke wurden alle nach ein paar Tagen abgesetzt. 1930 steilte sich endlich der langersehnte Erfolg ein: mit der Rolle eines Mörders in "Die letzte Meile" machte er nicht nur die Kritiker, sondern auch den Filmregisseur John Ford auf sich aufmerksam.

Es dauerte jedoch nochmals drei Jahre, in denen er ein paar Dutzend unwesentliche Rollen spielte, ehe er in dem Film "Die Macht und die Herrlichkeit" die Direktoren von seinem Talent überzeugen konnte. Aber dann kam der Erfolg gleich knüppeldick: In zwei aufein-anderfolgenden Jahren, 1937/38, konnte er den "Oscar" mit nach Hause nehmen.

1942 spielte er erstmals mit Katharine Hepburn zusammen. Als sie hörte, daß Tracy in "Die Frau, von der man spricht" ihr Partner sein würde, meinte sie: "Bin ich nicht ein wenig zu groß für ihn?" -"Keine Sorge", knurrte Produzent Joseph Mankiewicz, "er wird Sie schon zurechtstutzen."

Trotz anfänglicher Animositäten wurden sie als Leinwandpaar so erfolgreich, daß sie in acht weiteren Filmen zusammen auftraten. Thre Beziehung blieb nicht aufs Berufliche beschränkt; auch privat waren sie 25 Jahre lang sehr gute Freunde, was den Sensationsblättern beständig neuen Stoff für Klatschgeschichten lieferte, denn



Spencer Tracy (1900–1967)

Tracy blieb zeit seines Lebens - auf Drängen Katharine Hepburns mit seiner ersten Frau verheiratet, mit der er einen behinderten Sohn

Den "Vater der Braut" sollte eigentlich der Komiker Jack Benny spielen. Vicente Minelli hatte auf Wunsch des Produzenten Testaufnahmen mit dem Schauspieler gemacht, war aber nicht zufrieden mit ihm, da er für diese Rolle keinen ausgesprochenen Komiker ha-ben wollte. Er dachte an Spencer Tracy, der jedoch war an dem Film nicht interessiert – oder zumindest schien es so. Minelli wandte sich an Katharine Hepburn, die die beiden Männer einlud. Während des Essens versicherte Minelli dem Schauspieler: "Mit Ihnen könnte Vater der Braut' eine klassische Filmkomödie werden. Ohne Sie ist

Als Tracy das hörte, zögerte er nicht länger. Jetzt erfuhr Minelli auch den Grund seiner anfängli-chen Ablehnung: Er hatte gehört, daß mit Benny bereits Probeauf-nahmen gemacht worden waren. Und da hatte sein irischer Dickschädel auf stur geschaltet.

In seinem letzten Film, "Rate mal, wer zum Essen kommt", spielte er noch einmal mit der Hepburn zusammen. Wegen seiner Krank-heit, akute Herzbeschwerden, hatte er sehr daran gezweifelt, daß er den Film noch zu Ende bringen konnte. Nach der letzten Einstellung fiel er der Hepburn freude-strahlend um den Hals und rief: Ich habe es geschafft." Ein paar Wochen später, am 10. Juni, ist er im Alter von 67 Jahren gestorben. RAINER NOLDEN

KRITIK

#### Am Ende trugen alle Schlips

Einen Krimi aus Berlin, selbst Ewenn er aus der Tatort-Reihe stammt, schaltet der Krimifreund nur mit Furcht und Zittern ein Nur zu oft hat der SFB in den vergangenen Jahren Sozialschnul-zen oder Dokumentarfilme uns als Kriminalfilme unterschieben wollen. Und man war gleich mißtrausch, als bei dem von Joachim Nottek und Karlheinz Knuth geschrie-benen Film "Fluppys Masche" der Kommissar Walther (Volker Brandt) und sein Assistent Hassert (Ulrich Faulhaber) den Tatort in Gammel- und Ganovenlook betra-

ten. Der Schrecken war unberechtigt. Der aus der "DDR" kommende Regisseur Wolfgang Luderer hat aus dem guten Buch einen ganz ausge-zeichneten Film gemacht, mit straffer Führung der Schauspieler, spannend bis zur letzten Minute. Die Geschichte um den ermordeten Juwelier war glaubhaft bis auf ein einziges Detail: Auch eine 80jährige Dame wird heute nicht für ein halbes Jahr nach Amerika fahren und dabei den 300 000 Mark teuren Familienschmuck zu Hause in der Schublade lassen – sie wird ihn vorher ins Banksafe bringen.

Berlinerisch war an dem Film rielleicht, daß vier unvollkommene Kriminale zusammen mit Kommissar Zufall ein vollkommenes Kollektiv bildeten, das den Mörder entlarvte. Übrigens trugen in den letzten 20 Minuten des Filmes alle viere einen Schlips. Auch Walther und Hassert. Sozusagen als Ersatz für den fehlenden Superkommis-

ANTON MADLER

### Gute "Blaue" aus Deutschland

Die libanesische Hauptstadt ist nicht nur für die Männer des Deutschen Technischen Hilfswerks ein heikles Feld gewesen. Fernsehteams haben es oft schwer, die politisch komplizierte Situation zu durchschauen und in ihrer Berichterstattung fair zu bleiben. Gerd Helbig ist das gelungen, indem er seine Reportage "Wasser für Beirut" (ZDF) über die deutsche Hilfe in Libanon eben auf diese Hilfe konzentrierte.

Das brachte schon Probleme ge-nug. Deutsche Logik und Logistik sind im Orient – dazu gehört Libanon trotz seiner starken und zahlreichen prowestlichen Elemente nicht einfach anzuwenden "Irgendwie läuft es" ist eine Erfah-rung, die die deutschen Helfer mit nach Hause nahmen, und die sicher genauso zur Völkerverständlichkeit und -verständigung bei-trägt wie der Eindruck bei den Libanesen von den lauteren und zupackenden Männern aus Bay-

All das hat die Reportage auf angenehme Weise und ohne ober-flächlich zu wirken, im Bild eingefangen. In dieses Bild paßten keine politischen Pfeiler. Die Szenen der Alten vor ihren ausgebrannten Fensterhöhlen an der ehemals hef-tig umkämpften Demarkationslinie im Zentrum der Stadt oder der Kinder, die lachend und neugierig um "die Blauen aus Deutschland" standen, zeigten deutlich genug was Libanon heute braucht: praktische Hilfe befreundeter Länder. Die Reportage selbst war ein Stück

solcher Hilfe.

JÜRGEN LIMINSKI



Die Schlacht um die Gunst der amerikanischen Fernsehzuschauer hat am vergangenen Wochenende die Fernsehgesellschaft ABC mit der bislang teuersten und komplewesten Kursserie begonnen Mit der Verfilmung von Herman Wouks Bestseller "The Winds of War", der Geschichte der Familie eines Marineoffiziers im Zweiten Weltkrieg, hofft ABC den Konkur-renzserien von CBS wie "Dallas" und "The Dukes of Hazzard" Zuschauer abjagen zu können. Ein Garant für den Erfolg der 40 Millionen Dollar teuren Serie soll Haupt-darsteller Robert Mitchum (65)

sein, der die Rolle des Kapitan Victor Henry spielt. ABC-Manager Larry Hyams sagte, die Chance auf einen Publikumsanteil von 45 bis 50 Prozent sei mit der Serie gege-

Die Produktion ist das Ergebnis fünfjähriger Arbeit. Mehr als 14 Monate wurde an 400 Orten in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Italien, Österreich, der Bun-desrepublik Deutschland und Jugoslawien gedreht. Auch wenn sich bis zum Ablauf der Serie am Sonntag übernächster Woche nicht die erhofften Zuschauerzahlen ein-stellen, steht zumindest primär kein finanzieller Verlust an. Alle Werbezeiten wurden von ABC verkauft. In das Projekt haben ABC 32 Millionen Dollar und Paramount acht Millionen Dollar investiert.





10.00 Tagesschav, Tagesthemen 10.23 Den Görtel enger schnollen 11.55 Umschau

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

16.10 Tagesscha

14.15 Eae Wocke voller Samstage
Herr Taschenbier ist ein ängstlicher Mensch. Er furchtet sich vor
Frau Rotkohl, seiner Zimmerwirtin,
vor seinem Chef und überhaupt
vor allen Leuten, die schimpfen
und befehlen – bis ihm eines
Samstags ein Sams über den Weg
louft

**.06 Sport aktvell** Ski-Weltcup Slalam der Herren

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogr

20.00 Tagesschau Anschließend: Parteien zur Wahl

20.15 Mit Schraubstock und Galge

2,5 Millionen ohne Arbeit – Eine Analyse / Die Arbeitslosen vor der Wahl – Eine Report-Umfrage / Die Gewalt nimmt zu – Was tun? Zankaptel Innere Sicherheit / Der Fall Barbie – Nach 40 Jahren Schuld und Sühne

21.45 Dalley 22.30 Tagesthemen

23.00 Das Kino im Kopf

Gespräch zwischen Georges Si-menon und Claude Chabrol. menon und Claude Chabrol.

Aus Anloß des 80. Geburtstages von Georges Simenon sendet der HR ein Gespräch, das der Schriftsteller Georges Simenon und der Regisseur Claude Chabrol miteinander führten. Es geht dann um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Werk der beiden – Chabrol hat unlängst einen Simenon-Roman verfilmt –, um die Eigengesetzlichkeit künstlerischer Produktion, die sie belde als Handwerk begreifen, und um das, was man das eigentümlich "Filmische" der Simenon-Romane bezeichnet.

sche" de bezeichnet.



12.55 Presseschou 13.00 Tagesschou 16.00 beute 16.84 Mosaik

Für die ältere Generation Ein Winterbrauch aus Troi Anschl.: heute-Schlagzeile 16.55 Die Vogelscheut Der Krähenmann 17.00 be Zu Gast: Peter Schilling

17.50 Das kans ja kelter werden Verrückte Sachen mit Peer Augustinski
Das Goldene Euter
Anschl.: heute-Schlogzeilen

18.28 Mele Name Ist Hasel
Trickreiches mit Bugs Bunny

19.00 heute
Anschließend:
Parseien zur Wohl

Parteien zur Wahl

17.50 Yater der Brast
Amerik. Spielfilm, 1950
Mit Spencer Tracy, Elizabeth Tay-

ior u. c. Regie: Vinceme Minelli Die Banks sind eine sehr glückli-che Familie. Bis die 22jährige Kay,

WELT WVideotext taglich von 16 Uhr bis Sendeschloß (ARD und ZDF) unter den Nummern 681, 602, 603

Uebling des Vaters Stonley, eines Abends erklört, sie wolle bald hei-raten. Für den Vater ist das ein Schock, weil er sich überhaupt noch nicht mit dem Gedanken ver-

noch nicht mit dem Gedanken vertraut gemacht hat, daß seine liebe
Kay sich ja längst im "heiratsfähigen" Alter befindet.
21.09 leete-joursal
Anschließend:
Partelen zu Wahl
21.29 Wahl 35

2DF-Hearing
Innenpolitik -- Sazialpolitik -- Wirtschaftspolitik
Leitung: Volker v. Hagen
25.30 Songs und Lieder mit Georges
Moustaid



Bob Lockwood als Liza Minnelli in der Sendung Das kann ja um 17.50 Uhr lm

### III.

20,00 Tagetschau 20,15 Länder – Me Urvs und Hunschraft Eine Bergbesteig

21.45 Landes Landerspiegei Kultur im Gespräch Thoma des Monats Anschließend: Letzte Nachrichten

NORD 18.00 Seconstrate
18.30 Beim Stomm der Ingemose
Ein Filmbericht über eine
noch Ost-Sudan
19.15 Science Report (6)
19.30 Landwirtschaft heute

Neue Wege in der Agrerpr Die Liebe zum Meister

21.45 Mit Paragraphen lehve (2)

HESSEN 18.00 Seea

18,30 Doctor Sauggi 18,55 Die Abesteus Mars (2) 19,00 Herrchen gesu

20,00 Togetaches 20,15 Das Lebes ist was Ital.-sowjet. Fe

21,50 Drei oktyell 22 % Hockscheire 22.05 Hockschrispert 22.58 Zeitgeschicks im Fernseh Frank – Der Alptraum ein nam-Veteranen (1980)

SÜDWEST 18.30 Sestimatralie 18.30 Telekulleg I Mathematik Geometrie (65: 19.00 Les Gammasi Les Gammasi 19.30 Die Sprechstunde

Nur für Baden-Württen 20.20 Forum Sädwest Nur für Rheinland-Pfalz 29.20 Fragezeichen Nur für das Saark 20.20 Magazia Saor S 21.20 Der Sternenbiame Gesamt Süciwest 3 21.35 French Cas-Can

BAYERN 18.16 Die Sendon

15.45 Kinspractor
19.50 Gespräche mit Chri
19.50 Pap Stop
20.15 Usser Land
20.45 Rundschau 21.00 Die Spe 22.55 im Gespetick

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter

### Nunni Cramer

geb. Hänisch

\* 25. Juni 1899 † 6. Februar 1983

ist nach langer Krankheit gestorben. Wir sind dankbar für alle Liebe, die sie uns geschenkt

> In stiller Trauer Ilse Grünewald geb. Cramer Prof. Dr. Herbert Grünewald Beate, Susanne, Marianne und Barbara

5090 Leverkusen 1, den 8. Februar 1983 Ludwig-Girtler-Str. 11 5910 Kreuztal-Eichen, Hankerstr. 8

Die Beerdigung findet im engsten Kreise am Freitag, dem 11. Februar 1983, auf dem Waldfriedhof in Duisburg statt.

Nach einem erfüllten Leben entschlief nach schwerem Leiden am 4. Februar

### Dr. Bruno Schaper

geb. am 26. Juli 1898

Sein Leben war Fürsorge und Pflichterfüllung.

Edith Schaper geb. Brehmer Michael Schaper und Frau Gisela geb. Mahlke mit Sabine und Kai-Michael Rupprecht Schaper und Frau Hannelore geb. Tospann mit Ronald und Philipp Gösta Schaper und Fran Jutta geb. Wiencke mit Nicola und Marcus

Knederhof, 2125 Garlstorf

Bellevue 57, 2000 Hamburg 60 Trauerfeier am Montag, dem 14. Februar 1983, um 11.30 Uhr, Friedhof Hamburg-Ohlsdorf, Halle B.

Anschließend Beisetzung im Familienkreis. Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen.

### Dr. Bruno Schaper

Rechtsenwalt

26, 7, 1898

Er war immer für uns da, hatte stets für uns Zeit, war ein gütiger Freund und Partner. Seine Ratschläge werden uns sehr fehlen.

In Dankbarkeit

percoplastic Kunststoffwerk Michael Schaper

Horner Landstraße 380, 2 Hamburg 74

Wir werden immer an ihn denken.

Tranerfeier am Montag, dem 14. Februar 1983, um 11.30 Uhr, Friedhof Hamburg

### Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun? - Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben

und eine Kostenpauschale zahlen.

- Prüfen Sie sorgsam, wer hinter einer Abmahnung steht und ob der Verein überhaupt abmahn- und klagebefugt ist.

- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer. Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenios beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Ge-bührenvereinen muß das Handwerk gelegt An ZAW Abt. Kommunikation Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2 Bitte senden Sie mir die Informationer über Abmahnungen an folgende Anschrift

Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V

Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2



### Rettet die Literatur!

**\***157

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The Sundain

to the American

MODWEST.

SERVE SERVED VICES

# 1 Desart Ged

meneun if ..

PR AT X . ON AL WAY

14 M2 2 2 %

gaz - "Rettet die Republik!" hieß eine Wahlkampfveranstaltung in der Essener Grugahalle, die von der linksradikalen "Ak-tion für mehr Demokratie" zugunsten der SPD veranstaltet gunsten der SPD veranstattet wurde. Die altbekannten Namen, von Klaus Staeck bis Leonhard Mahlein, von Böll bis Bettina Wegner aus Ost-Berlin, waren aufgeboten, um wieder einmal das übliche Volksfrontgetöse in das übliche Volksfrontgetöse in Szene zu setzen, eine Orgie an verschlissener Rhetorik, in der verschlissener Rhetorik, in der vindung des Kapitalismus durch den Druck der Straße" noch die Warnung vor dem Kabelfernsehen, das angeblich dazu bestumt sei, die Bürger einer allumfassenden Kontrolle von seiten der Mächtigen" zu unterwerten der Mächtigen" zu unterwerten. stimmt see Kontrolle von seen der "Mächtigen" zu unterwerfen.

Die auf solchen Veranstaltungen zu Wort kommenden "Intel-it w '(az), lektuellen" tun genau das, was sie den politischen Prous unensweigen sie vorwerfen. Sie übertreiben, sie hantieren mit versimpeln, sie hantieren mit schwachsinnigen Klischees und iben sich in bilingster Deutsche in bilingster Deutsch in bilingster Deutsche in bilingster

der "littérature engagée" verdunkelt sich zur Momentaufnahme grölender Biertischstrategen, die ganz normale demokratische Vorgänge zu "bösartigen Ma-chenschaften" aufblasen, um vor dieser selbstgeschaffenen Folie als strahlende Helden zu posie-

Bezeichnend schon der Titel des Ganzen: "Rettet die Republik!" Als ginge es bei den anste-henden Wahlen um die Wiedereinführung der Monarchie, als bedeutete der Sieg der einen oder anderen Seite die Abschaffung des Parlaments und die Einführung der Ein-Mann-Diktatur. Jedermann weiß natürlich, daß das nicht der Fall ist, sogar die Mata-dore von der "Aktion für mehr Demokratie" wissen das. Aber sie brauchen eben einfach die irre Formulierung, um sich interessant machen zu können. Die Wahrheit bleibt dabei auf der Strecke und mit ihr das Ansehen der Literatur.

Bei der Essener Schau traten übrigens auch die beiden östli-chen Dissidenten Kopelew und Kohout auf, um von ihren realen Sorgen zu sprechen. Sie ernteten Pfiffe und dürfen sich nicht darüber wundern. In einer Welt der Irrealität hat die Wirklichkeit kei-

vorzustellen. Das Enfant terrible

des deutschen Films, Klaus Kinski

war ebenfalls in Manila. Während

er auf Empfängen der First Lady

des Landes, Imelda Romualdez

Marcos, strahlend zulachte, war er mit den meisten Journalisten schnell böse. Sie sahen in Kinski

keinen eigenständigen Schauspie-ler, sondern lediglich den Vater der

auf den Philippinen höchst popu-

Asien hat es geschafft, ein eigen-

ständiges Filmfestival ins Leben

zu rufen. Und Sir Richard Attenbo-

rough, der seinen Film "Gandhi" in

einer Gala zeigte, sprach in höch-

sten Tönen vom Manila-Filmfesti-

val: "MIFF gehört schon heute zu

den bedeutendsten Festspielen der

Rund drei Millionen Mark hat

das Festival in Manila gekostet,

aber trotz der hohen Kosten wurde

in Manila verdient. Denn asiati-

scher Erfindergeist siegte auch

hier. In Manila wurden nämlich in

über 125 Kinos Filme gezeigt, die man nur während des Festivals se-

hen konnte. Millionen von Pesos

strömten so in die Festival-Kasse

Daß es nicht nur Kunstfilme wa-

ren, die man in Manila sah, sorgte

für Diskussionen. Während des

Festivals wurden die moralischen

Reglementierungen stark gelok-

kert und Sex und "Sünde" kamer

auf die Leinwand. Dem Erzbischof,

Chaime Sin, war es zuviel, den mo-

demen Einwohnern von Manila

Das Wesentliche jedoch ist: Ma-

nila begreift und nutzt seine Chance, Markt- und Umschlagplatz der

sein - sowohl auf künstlerischem

als auch auf wirtschaftlichem

Das Haupt der Nachkriegsgerma-nistik: Emil Staiger FOTO: HORST TAPPE

deutete", sondern was sie ist.

Damit war der Konflikt mit der

allmählich aufziehenden Kulturre-

volution programmiert. Zur Explosion führte die Rede, die Staiger am 17. Dezember 1966 in Zürich "Über Literatur und Öffentlich-

keit hielt. In ihr wagte er auszu-sprechen, daß notleidenden Men-schen mit künstlerischer Aufberei-

tung der Misere nicht gedient ist; in der Not greift der Mensch viel-

mehr nach dem über der Zeit ste-

henden Kunstwerk, das ihn als

Verkörperung einer höheren Ord-

Max Frisch rief damals zum

Sturm gegen diese "spießerhafte"

Auffassung, die inzwischen eman-zipierten deutschen Intellektuellen

hörten fasziniert die neuen Signale, und der monatelange "Zürcher Li-

teraturstreit" wurde im deutschen

Sprachgebiet zum eigentlichen

Auftakt der Kulturrevolution auf

nung seelisch und geistig stärkt.

PIERRE ROTHSCHILD

# Mit Gandhi zur Spitze: Das Filmfest von Manila

### Adler fürs Maskottchen

A siens Kino entdeckt sich selbst - das ist das Fazit des zweiten nternationalen Filmfestivals in fanila (MIFF), das am Wochenenle nach zwölf Tagen zu Ende ging.
Die internationale Jury, der auch
Waldleitner angehörte, ehrte das
Waldleitner angehörte auf besonlere Art und Weise: Die wichtigten Preise, die "Golden Eagles"
on Manila, gingen in Länder, die
leitenstelle ien ersten Plätzen stehen. Der ien ersten Plätzen stehen. Der

Meine Erinnerungen an das alte ?eking) heißt der Siegertitel, und a service or erzählt in epischer Breite, wie es was the most be and the state of the soll and the state of the soll and the state of the soll and the second secon ein. Die ARD will ihn ins Progamm aufnehmen und erwarb die # 124 (free Rechte dazu in Manila.

M BR Chreshold Co. Doch auch andere Preise gingen in asiatische Länder. Als bester Darsteller wurde der Japaner Tat-:uya Nakadai auserkoren, die beste Schauspielerin, Kim Hye-ja, tommt aus Korea. Weitere Auszeichnungen gingen nach Thaiand, an das gastgebende Land elbst und nach Ungarn. Janos Rozsa wurde der Goldene Adler von Manila für die beste Regiearbeit überreicht. Sein Film heißt

Deutschland wurde während der Preisverleihung nicht erwähnt, denn der deutsche Wettbewerbs-beitrag, "Kietz", von Walter Bockmayer und Rolf Bührmann war al-lenfalls negativ aufgefallen.

Deutsche Filmemacher und Filmkaufleute in Manila waren stark vertreten. Der Film "Fitzcaraldo" begeisterte die Philippinen, und Regisseur Werner Herzog kam eigens nach Manila, um den Film

### Emil Staiger wird 75

### Das Werk ist sich selbst genug

Der Zürcher Germanist Emil Staiger wird heute 75 Jahre alt. Er übte in den ersten zwei Nach-kriegsjahrzehnten einen Einfluß auf das westdeutsche Kulturleben aus, der sicherlich nicht so spektakulär war wie der seiner Landsleu-te Dürrenmatt oder Frisch, viel-leicht aber tiefer in das Denken und die Seelen hineindrang.

Die desorientierten deutschen Germanisten, die zwischen dem Zusammenbruch und der Grün-dung der Bundesrepublik in die Schweiz kamen, hatten die Wahl Schweiz kamen, hatten die Wahl zwischen zwei außergewöhnlichen Vertretern ihres Faches. In Basel iehrte der große Eiferer Walter Muschg, der den Dichter in die Nähe des Priesters und Sehers rückte und in ihm sozusagen des Sprachrohr der Urweisheit sah. Auch wenn die verschüchterten Gäste aus dem "Reich" nicht wußten, daß sie den Sohn eines deutschen Einwanderers vor sich hatschen Einwanderers vor sich hat-ten, so spürten sie doch, daß sie in ihrer Lage etwas anderes brauchten. Sie zogen weiter nach Zürich zu Emil Staiger. Bei diesem, einem authentischen Schweizer, fanden sie die Ausgewogenheit, die sie

In Strigers genialischem Erstling von 1939, Die Zeit als Einbil-dungskraft des Dichters", der stark im Banne Heideggers steht, ist zwar noch etwas vom Sturm jen-seits der Grenzen zu spüren. Seit Staiger jedoch 1943 den Lehrstuhl an der Universität Zürich über-nommen hatte, den er bis zu seiner Emeritierung innehatte, baute et systematisch seine Literaturwissenschaft der "werkimmanenten Interpretation" auf. Mit ihr wurde Staiger, der im Aufstieg zum Obersten in der eidgenössischen Milizarmee die Kunst der Menschenführung erlernt hatte, zum Haupt der einflußreichsten Germanisten-schule der ersten Nachkriegszeit.

Was die verschüchterten Gäste

aus den zerstörten deutschen Städ-

dem Feld der Literatur. ARMIN MOHLER Hilfestellung für die Erinnerung: Indonesiens Kunst bekommt eigene Statur – Das Beispiel Bali

## Dämon im Gespinst der weißen Linien

Daß es mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist, den Augenblick verweilen zu lassen, hat sich spätestens seit Goethe herumge-sprochen. Daher ist es schon wichtig, in sich selbst die Fähigkeit zu entwickeln, den nur kurzen Zeitraum, den ein interessantes Erlebnis beansprucht, zu erweitern mit vorbereitender Lektüre, mit Tage-buchnotizen, Skizzen oder Dias während der Reise. Substantieller noch sind Souvenirs. Enthalten sie doch etwas von der Substanz jener fernen Welt, und Substanz ist für unser Empfinden mit einer ma-gisch verbindenden Kraft geladen. Da gibt es jedoch eine praktische Schwierigkeit: Einem wohlhabenden Bildungstouristen des vergangenen Jahrhunderts, der als Einzelgänger in ein südostasiatisches Dorf verschlegen wurde konnten Dorf verschlagen wurde, konnten die Einwohner schon das eine oder andere entbehrliche Stück überlassen. Heute bringt der Massentourismus unter Umständen Hunderte von Leuten ins gleiche Dorf. Um deren Nachfrage zu befriedigen, muß man für die Touristen produ-Die Gäste aus dem Westen aber

empfinden ausgerechnet solche Objekte nicht mehr als so magischkraftvoll. Und natürlich besteht dann auch die Gefahr, daß die einheimischen Künstler immer mehr von ihren eigenen Gestaltungs-prinzipien abrücken, um einem fremden Geschmack entgegenzu-

kommen. Es gibt glücklicherweise Gegenbeispiele – etwa in Bali. Vor der Kolonisation Südbalis 1906 und 1908 und vor Beginn eines – zu-nächst von der holländischen Verwaltung begrenzten Tourismus
1913/14 gab es die traditionelle
Wayang-Malerei, die übrigens auch
heute noch im Malerdorf Kamasam
bei Khungkung gepflegt wird. Mythische Gestalten – Götter, Heroen, Dämonen - in der Form und Haltung balinesischer Schattenspielfiguren (Wayang Kulit) werden in dunkelbrauen, ockerfarbenen und roten Tonen vor den hellen Untergrund gesetzt.

Das Elfenbeinweiß des Hintergrundes vertritt dabei die Hellig-keit des Schattenspielschirms. Die frontal gesehenen und nach ornamentalen Gesichtspunkten gestalteten Figuren wirken flächig. Tiefenraum ist lediglich in der Form zweier dicht hintereinander ange-ordneter Raumfolien in der Ebene der Figur und der Ebene des Licht-Hintergrunds angedeutet. Bei Tempelfesten werden lange Stoffbahnen mit szenisch einander fol-genden Wayang-Malereien um die Dächer von Tempelpavilions her-umgehängt. Die Gläubigen, die den Bau umschreiten, vergegenwärtigen sich jeweils eine mythi-sche Geschichte. Etwa fünfzehn Jahre nach der



Eroberung des Landes entwickelte sich aus traditionellen Anfängen heraus innerhalb weniger Jahre eine Fülle neuer Malstile. Neben die nach wie vor dargestellten mythologischen Themen treten Darstellungen aus dem Alltags- und Festleben der Reisbauern, werden Tie-re, Pflanzen und Landschaften ge-malt. Aufhellungen mit Weiß mo-dulieren mehr Körperlichkeit heraus, perspektivische Experimente erzeugen Raumwirkungen. Es ist eine neue Malerei, die allerdings traditionellerweise einen Hang zum Ornamental-Dekorativen und eine penible Detailwiedergabe bis in die letzte Blattspitze des letzten Urwaldbaumes hinein beibehält.

Die europäischen Maler, insbesondere der Deutsche Walter Spies und der Hollander Rudolf Bonnet, entdeckten in den 20er und 30er Jahren die neue balinesische Male rei und machten sie im Westen durch Ausstellungen bekannt. Dabei haben die europäischen Künstler auch unwillentlich dazu beigetragen, daß einige balinesische Künstler sich allzuweit weg von ihren eigenen Traditionen entfernten und mit der europäischen Art und Weise, dem Augenschein entsprechend abzubilden, einließen. Alle diese künstlerischen Entwick-lungen – damals vor allem von den drei obersten Kasten der Fürsten, der Brahmanenpriester und der Verwaltungsherren getragen – sind auch heute noch lebendig.

Zwischen 1960 und 1965 ist aber etwas Neues dazugekommen. Der Künstler Arie Smit, geboren in Zaandam, heute indonesischer Staatsbürger, hatte sich in einem kleinen Dorf bei Ubud niedergelassen. Beim Malen wurde er von einem elfjährigen Bauernjungen beobachtet, der es ihm nachmachen wollte. Ehe er sich versah, war Arie Smit von vierzig angehenden Ma-lern, alles 11- bis 15jährige Bauernjungen, umgeben, Er brachte ihnen die erforderlichen technischen Fertigkeiten bei, ließ ihnen aber inhaltlich wie stilistisch jede Frei-heit. Und so malten die "Young Artists" ihre eigene Umgebung -die Reisfelder und Kokosbäume mit dem frontal von vorne aus Augenhöhe gesehenen bäuerlichen Menschen bei der Arbeit, während

der Muße und bei Festlichkeiten. Zunächst werden reine, unabgetönte Farbflächen nebeneinandergesetzt. Dann kommt über das Ganze ein Figuren und Details konturierendes netzartiges Gespinst aus insbesondere schwarzen, aber auch weißen Linien. Dieses Liniengewebe wirkt als der ei-gentliche Vordergrund, obwohl es auch Hintergrunddetails mit umreißt, und es kontrastiert reizvoll mit dem in steiler Obersicht gese-henen Hinter- und Untergrund. Es kommt so eine Art Wechselwir-kung von zwei Raumebenen zustande. Tatsächlich wirkt die Malerei der Young Artists wie eine

Rückbesinnung auf den Wayang-Stil, eine Gegenreaktion gegen einige Künstler, die sich vielleicht etwas allzu flott von ihren Wurzeln entfernt haben.

Vor allem aber entspricht die Einknüpfung der dunkel umrissenen Einzelfigur in das Liniennetz, das ebenso umrissene Mittiguren und Naturdetails zu einer großen Einheit ineinanderflicht, dem Eingebundensein des balinesischen Menschen in die Gemeinschaft seiner Familie, seines Dorfes und seiner natürlichen Umwelt. Es kommt nicht darauf an, für

wen diese Kunst gefertigt wird, es kommt auch nicht darauf an, ob iedes Werk nach europäischen Originalitätsvorstellungen als Einzelstück hergestellt wird oder mit handwerklichen Kopiervorgängen zu rechnen ist. Wichtig ist allein, daß die Künstler entsprechend der in ihrer Umgebung üblichen Art und Weise, die Dinge wahrzunehmen, gestalten. Einem solchen Anspruch werden die Kunstäußerungen in Bali großenteils auch heute noch gerecht. Und wer dann ein solches Bild an der Wohnzimmerwand Tag für Tag vor Augen hat, dem kann sich mit der Zeit tatsächlich etwas von der Weltsicht eines fremden Volkes erschließen – und das wiederum schafft Bindungen und Verbundenheit durch die Zeiten hindurch und über die Kontinente hinweg.

GÜNTER SPITZING

### Partisanen im Belcanto: Bonns neue "Norma"

### Druide vorm Wasserwerk Aufzug der Detektive

Hilfe, nun ist auch Bonns sing-mächtige Oper in die Hände der Neudeuter und Fledderer ge-fallen. Und das ausgerechnet bei Filme Asiens und des Westens zu einem Werk, das aus seiner Musik, seinem Gesang und nichts als die-sen zu leben vermag: Bellinis "Nor-ma". Der Franzose Jorge Lavelli, schon immer mit einer fatalen Hand rührig, schlechte Moden schlecht zu kopieren, hat das Stück inszeniert. Max Bignens hat ihm die Ausstattung dazu entworfen. Beides ist schlimm.

Aus dem Druidenaufstand der Gallier gegen die römische Be-satzung schließt Lavelli messer-scharf: Partisanen Und weil Partisanen des 20. Jahrhunderts wohl kaum dem lunaren Druidenkult der Oberpriesterin Norms verfallen, wird sie zu einer rothaarigen Furie im kleinen schwarzen Kleid: Zur Edith Piaf der Résistance. Wie schön, daß sie dennoch "Casta Di-va" singt und nicht "Je ne regrette

Es ist schon ein schlechter Scherz, diese total artifizielle und ja auch zeitgebundene Musik Bellinis in einer Art leergeräumtem Wasserwerk und auf und zwischen Lastautos spielen zu lassen. Das wird zur musikalischen Barbarei, wenn sich zu den orchestralen Vorund Nachspielen die Eisentore Bignens' quietschend und knirschend öffnen oder schließen. Fiorenza Cossotto, für die Adalgisa vorgesehen, zog es denn vor, in diesem Rahmen nicht aufzutreten und sich krankzumelden. Man kann sie verstehen. Oder auch nicht: Denn zieht man die Ausstattung ab von der Inszenierung, dann bleibt doch nur herkömmliches Posieren übrig – mit ein biß-chen mehr Hüftdrall vielleicht. Dennoch, außer für Lavelli, fre-

netischer Opernjubel. Regie nur nicht zu wichtig nehmen, schien die Devise zu lauten. Recht so. Wichtig ist der Gesang, der "Bel-canto", der schöne Gesang. Das "bel" wird in Bonn freilich weitgehend durch ein "affettuoso" ersetzt. Das ist zwar nicht richtig, aber wirkungsvoll. Mara Zampieri ist die stimmlich robuste Norma, ein Spinto-Sopran, der um so mehr blüht, je lauter er sein darf. Sie schießt Töne wie Leuchtkugeln in den Himmel. Man leckt sich die Ohren danach. Alexandrina Miltschewa,

Adalgisa etwas tiefer angesiedelt, hält mit, zieht gleich. Das Duett der beiden gelingt trefflich. Amadeo Zambon gibt den Pollione mit fe-stem, gepflegtem Tenor. Bonaldo Giaiotti orgelt den alten Orovese. Und dank Gianfranco Masinis sou-veräner Aktion am Pult (ein paar Schwimmer auf der Bühne hat er schnell wieder an der Leine), füh-len sich die Sänger wie in Abra-hams Schoß. Sie sind Weltklasse, ohne Zweifel. Man hört das mit Begeisterung. Auch wenn man noch lieber einen kultivierteren Bellini gehört hätte.

Wider die Raubdrucker: Ein Anfang in London

Raubdruckhersteller, Piraten wider die internationale Urheberrechtskonvention. Der britische Verlegerverband ist bereits dabei, ein Eliteheer von Privatdetektiven, Anwälten und Lobbyisten zusammenzustellen. Auf der jüngsten Ratstagung des Verbandes wurde die Einrichtung einer Kriegskasse beschlossen, in die bis einschließlich 1985 jährlich 200 000 bis 400 000 Mark abgeführt werden sollen.

"Wir führen diesen Krieg nicht nur für uns, sondern für das Verlagswesen in der ganzen Welt", be-teuerte Malcolm Roland vom britischen Verlegerverband am Londo-ner Bedford Square, dem Nabel der englischen Buchwelt. "Denn nach Schätzungen des internationalen Verlegerverbandes in Genf entstehen durch Raubdrucke jedes Jahr weltweite Verluste von zwei Milliarden Mark." Fachkollegen von Roland halten sogar diese Zahl noch für eine krasse Untertreibung. Sie beziffern die Gesamtverluste eher auf drei Milliarden.

ler an der Leine), fühler an der Butne hat er
ler an der Leine), fühler an der Leine hauten der Lein

Englands Buchverleger haben ches Vermögen in das Mammut-meist in Südostasien beheimatete ches Vermögen in das Mammut-projekt. Entsprechend hoch ist der Preis: 3800 Mark. In Formosa indes sind die gesammelten Grove-Bän-de schon für 294 Mark zu haben – als Raubdruck aus Korea.

den sind legale und Piratenausga-ben für den Laien kaum zu unterscheiden. Verlagschef MacMillan:
"Die gefälschte Version ist so gut
gemacht, daß ich bereit wäre, demjenigen, der sie hergestellt hat, einen Job anzubieten." Die Raubdrucker beschaffen sich ein echtes Exemplar, trennen den Buchrük-ken auf und fotografieren das Werk Seite um Seite.

Malcolm Roland brachte von ei-ner kürzlichen Pakistanreise die Beobachtung mit: "Dort ist die Lage schon so katastrophal, daß Raubdruckversionen von Piraten-ausgaben hergestellt werden. Die Piraten und ihre Freunde werfen uns Kulturimperialismus und -kolonialismus vor, wenn wir auf dem Urheberrechtsschutz bestehen Aber es sind beiloibe nicht nur Verlage in den "kapitalistischen" Ländern, die geschädigt werden. Bücher aus Ländern wie Jordanien und Nigeria werden genauso ko-piert." Aber als Exporteur von Büchern im Jahreswert von 1,3 Milliarden Mark nach rund 70 Län-dern fällt England nach Meinung des Verlegerverbandes die Rolle des Kriegsherrn im Kampf gegen die Buchpiraterie zu. PETER MICHALSKI

Dank moderner Fotosatzmetho-

den Dresses

Amerika, wie es der Durchschnittstourist erlebt: Szene aus der Köl-ner Uraufführung von "American FOTO: STEFAN ODRY Landscapes"

anläßlich der Eröffnung einer Ausstellung mit 250 Gemälden und Graphiken von Lothar-Günter Buchheim in Duisburg be-kannt gegeben. Um die beachtli-che Expressionistensammlung des Verlegers, Schriftstellers und Malers war es im September 1980 zu Auseinandersetzungen gekommen, weil Buchheim der Meinung war, daß diese Bilder von der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, der er sie als Leihgabe überlassen hatte, nicht ausreichend ausgestellt würden. Buch-heim hob daraufhin den Leihvertrag auf und schickte die Bilderauf eine Ausstellungstournee. Nun sollen sie in einem neuen Anbau des Lehmbruck-Museums Daueraufenthalt nehmen. Die Kosten von 11 Mill. Mark teilen sich zu je einem Drittel das Land Nordrhein-Westfalen, die Stadt Duisburg und die "Stiftung Duisburger Kulturbesitz". Als Dank wurde Buchheim zum Professor ehrenhalber ernannt.

**JOURNAL** 

Das Wilhelm Lehmbruck-Mu-

seum in Duisburg erhält die

Sammlung Buchheim. Das wurde

DW. Duisburg

Professor Buchheim beschenkt Duisburg

#### Verschollene Légers wieder ausgestellt

dpa, Paris Vier große Illustrationen, die der französische Maler Fernand Leger (1881-1955) nach dem. berühmten Gedicht "Liberté, j'écris ton nom" (Freiheit, ich schreibe Deinen Namen) von Paul Eluard schuf, sind nun im Festsaal des Rathauses von Ivry, einer südli-chen Vorstadt von Paris, ständig ausgestellt. Leger hatte die kürz-lich in einem Keller wiedergefun-denen Werke 1953 für einen Schriftstellerkongreß in Paris gemalt. In Ivry ist außer dem bis zum 8. März eine Retrospektive mit Werken des kubistischen Künstlers mit Leingaben aus dem Léger-Museum in Biot (Südfrankreich) und dem Pompidou-Zentrum in

#### Folkwanghochschule wird ausgebaut

Durch eine-so die Düsseldorfer Landesregierung – "bisher einmalige Aktion privater und öffentlicher Träger" kann trotz leerer öf-fentlicher Kassen die Folkwanghochschule in Essen nunmehr umfassend ausgebaut werden. Rund zehn Millionen Mark wird die Alfred-Krupp-Von-Bohlen-Und-Halbach-Stiftung nach An-gaben ihres Vorsitzenden Berthold Beitz für Renovierung und Ausbau der auch kunsthistorisch bedeutenden barocken ehemaligen Reichsabtei Werden aufwenden, in der die Staatliche Musikhochschule Ruhr seit Kriegsende untergebracht ist.

#### Pariser Kolloguium über musikalische Forschung

AFP, Paris Ein internationales Kolloquium über "das Konzept der Forschung in der Musik" veranstaltet vom 9. bis 18. Februar in Paris das von dem Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez geleitete Musik-institut "Ircam". An dem Gedan-kenaustausch nehmen 15 Komponisten und Forscher aus Deutschland, Frankreich, den USA, Beigien, Italien und Großbritannien teil. Öffentliche Vorträge werden insbesondere zu den Themenkreisen "Perspektiven der Informatik in der Musik", "Eklektizismus und zeitgenössische Musik" und "Die Notwendigkeit einer Theorie in der zeitgenössischen Musikt

#### Uwe Johnson tritt aus dem VS aus DW. Stuttgart

Aus Solidarität mit dem Schriftsteller Franz Xaver Kroetz ist nunmehr auch Uwe Johnson aus dem Verband deutscher Schriftsteller ausgetreten. Kroetz hatte den VS verlassen, nachdem ein Text von ihm, den er im verbandseigenen Organ "Die Feder" veröffentlicht hatte, ohne sein Einvernehmen abgeändert worden war. Kroetz' Klage wurde abgewiesen mit dem Hinweis, im VS werde nicht mehr über Literatur geredet.

### Probleme mit

dpa, Paderborn Die Überflutung der deutschen Sprache mit englischen Lehnwör-tern hat in einem Maße zugenom-men, daß jetzt die Herausgabe eines Wörterbuchs für die derzeit rund 80 000 Anglizismen geplant ist. Zur Vorbereitung dieses Pro-jekts wollen sich zehn Anglisten unter Regie von Professor Broder Carstensen vom 17. bis zum 19. Februar in der Paderborner Gesamthochschule und Universität treffen. Vor allem in der Wissenschafts- und Pressesprache kom-men jährlich mehrere Tausend neuer Anglizismen hinzu. Kopfzerbrechen bereitet den Sprachforschern die Beobachtung, daß die Verwendung solcher Lehn-wörter heute in der Bundesrepublik, der "DDR", der Schweiz und in Österreich nicht nur im Umin Osterreich nicht nur im Um-fang, sondern auch in Grammatik und Orthographie unterschied-lich ist. So ziehen z. B. die Deut-schen "den Dress", plural "die Dresses", während die Österrei-cher "die Dress" und "die Dressen" kennen. Manchmal stimmt auch das deutsche Wort nicht mit dem Original überein. So heißt das deutsche "Happy End" in eng-lischsprachigen Ländern heute "happy ending".

## ten an dieser Schule anzog, war eindeutig: Mit dem Nachweis der Eigengesetzlichkeit auch des lite-rarischen Kunstwerks entzog Stai-ger die Dichtung der Politisierung, die nun in umgekehrter Richtung zu droben begann. Es ging ihm nicht mehr darum, was Kunst "be-deutete", sondern was sie ist. Erinnerungen an die Neue Welt: "American Landscapes" in Köln

### Mit Gershwin der Sonne entgegen

Das Tanzforum der Oper der Stadt Köln lebte und arbeitete in den letzten Jahren unter der ständigen Drohung seiner Auflösung. Eine Publikumsinitiative hat das Überleben der Kompanie zumindest mittelfristig gesichert. Das sollte Mut machen.

Jochen Ulrich, Leiter und Choreograph der Truppe, verfügt über eine Reihe erstklassiger Tänzer, die dem Ensemble ein individuelles Profil geben könnten. Ihm gelingt es auch immer wieder, her-vorragende Mitarbeiter zu gewinnen. All das zeigt die jüngste Premiere. Doch im Ergebnis bleiben die Schöpfungen des Tanzforums fragwürdig. Ulrichs abendfüllendes Tanzstück "American Landscapes" zu Bildern des niederländischen Malers, Grafikers und Bühnenausstatters Jean-Paul Vroom ist ein weiterer Beleg für

den in Köln seit Jahren gepflegten tiefsinnigen Potpourri-Stil des Modem Dance. Diesmal sind die in sechs Land-

schaftsbildern festgehaltenen Amerika-Erinnerungen Jean-Paul Vrooms die Grundlage, zu denen Ulrich Geschichten erfindet. Zwei junge Freunde erleben das Abenteuer Amerika, nicht das Amerika eines Tom Sawyer und Huckleberry Finn, sondern das Amerika der umweltzerstörenden dummen Durchschnittstouristen, den trügerischen Glanz der Las-Vegas-Stars. die Brutalität des Kommerzes und die brüchige Romantik einer kalifornischen Abendgesellschaft. Alle Klischees, die sich über Amerika angesammelt haben, werden von Ulrich mal mit einer Prise Sozialkritik, mal mit einer Prise Satire, mal mit einer Prise Wehmut abgeschmeckt und in superschicken

Kostümen des hochbegabten Reinhard von der Thannen vor den Landschaftsbildern hin- und hergeschoben.

Wenn unsere beiden jungen Freunde am Schluß mit sehnsüch-tig ausgestreckten Armen der untergehenden kalifornischen Sonne nacheilen, bleibt der Sinn des Unternehmens dunkel. Zwei Stunden lang demonstrieren Ulrich und sein Ensemble, daß sie sich in dem Repertoire zeitgenössischen Schrittvokabulars bravourös bewegen können, mehr nicht. Die authentischen "amerikanischen Landschaften" entstehen bei der Kölner Ballettpremiere aus der Musik von Charles Ives und den Liedern George Gershwins, die von Rainer Koch am Dirigentenpult und Samuelina Tahija am Flü-

gel interpretiert werden.
ALBIN HÄNSEROTH

### Nasa-Denker retteten ersten

Challenger-Flug
WOLFGANG WILL, New York
Im Raumflugzeug "Challengersoll jetzt jenes Triebwerk ausgewechselt werden, das bei zwei Maschipelt werden, das bei zwei Maschipelt Porbelliufen auf des Start schinen-Probeläufen auf der Start-rampe des Kennedy Space Center ein Wasserstoffleck aufwies. Eine Reparatur des 1,8 Zentimeter lan-gen haarfeinen Risses in einer Treibstoffleitung erwies sich als unmög-lich. Der Nasa kam der Umstand entgegen, daß beim Space Laboratory in St. Louis gerade ein Ersatz-triebwerk den Teststand verlassen hatte. Jetzt hofft man, daß der ursprünglich für Ende Januar geplante Jungfernflug dieses zweiten US-Raumflugzeuges Anfang März beginnen kann.

Mit dem Triebwerkwechsel feiert die Voraussicht der Techniker von Huntsville, der "Denkerstube der Nasa", einen Triumph. Denn sie hatten schon vor mehr als drei Jahren darauf bestanden, daß die Startrampe modifiziert wurde, daß man eines der drei Triebwerke ausbauen kann, ohne das senkrecht stehende Raumflugzeug von der Startrampe zu entfernen. Der Einbau des Er-satztriebwerks, mehr als mannshoch und 3000 Kilogramm schwer, soll bis Mitte der Woche beendet

Die Frage, ob die Funktion dieser neuen Triebwerkskombination dann noch einmal auf der Startrampe geprüft werden müsse, hat das Nasa-Management verneint: Wir halten einen weiteren Probelauf der Triebwerke für nicht erforderlich", sagte General James Abrahamson, der Generalbevoll-mächtigte für das Raumflugzeug-Projekt.

Die "Challenger" startet also zu ihrem Jungfernflug in gewisser Weise als "reparierte" Maschine. "Man darf aber absolut sicher sein", sagt dazu der Nasa-Wissenschaftler Jesco von Puttkamer, "daß nicht das geringste Risiko eingegangen

Der 7. März gilt jetzt als der frü-hestmögliche Starttermin für die "Challenger"-Mission mit vier Astronauten. Wichtigste Aufgabe istes, den TDRS-Satelliten auf seine Bahn zu befördern, den größten jemals gebauten Kommunikations-

Wie sich die Verzögerung dieses Flugs auf die weiteren des Jahres 1983 auswirken wird, bleibt abzuwarten. Die Nasa arbeitet an neuen Flugterminen. Mitte April sollte eine Mission mit fünf Astronauten, darunter der ersten weiblichen Raumfahrerin der USA, beginnen. Für den 4. Juli war ein Flug angesetzt, zu dessen fünfköpfiger Be-satzung erstmals ein Farbiger gehört. Und im September sollte Euro-pas "Spacelab" mit dem deutschen Missionsspezialisten Ulf Merbold

auf Weltraumreise gehen. Treten keine neuen Schwierigkeiten auf, können der April- und der Juliflug mit vielleicht nur je zwei Wochen Verzögerung gestartet werden. Dann würde die jetzt verlorene Zeit bis September wettgemacht

Wetterlage: Ein umfangreiches Tief mit Kern über Deutschland füllt sich allmählich auf, bleibt aber mit feucht-kalter Luft wetterbestimmend.

### Der Ostwind wehte Widersprüche in den Bayerischen Wald

Essener Professor streitet weiter für seine These, daß Ozon Ursache des Baumsterbens ist

Nicht der "saure Regen", son-dern der übermäßige Ozongehalt der Luft ist hauptverantwortlich für das Waldsterben. Mit dieser These hatte der Präsident der nordrhein-westfälischen Landes-anstalt für Immissionsschutz (LIS) in Essen, Professor Heinrich Stratmann, vor kurzem nicht nur Um-weltschützer, sondern auch viele Kollegen aus Wissenschaft und Forschung gegen sich aufgebracht. Stratmann allerdings blieb bei seinen Behauptungen und schilderte jetzt erstmals, wie er mit seinen Mitarbeitern zu den überraschenden Ergebnissen kam. Kurz vor Weihnachten hatte der nordrheinwestfälische Arbeitsminister Friedhelm Farthmann (SPD) mit der Vorstellung eben dieser Ergeb-nisse für Aufsehen gesorgt. Die Ozon-These trug ihm allerdings nicht nur Schelte aus den Reihen der Grünen ein, sondern brachte ihn auch unter gehörigen innerpar-teilichen Druck. Man argwöhnte, er versuche einen Entlastungsangriff zu lancieren, um der Industrie teure Reinigungsanlagen zu erspa-ren. Farthmann mußte den Rückzug antreten und distanzierte sich von den LIS-Untersuchungen.

ULRICH BIEGER, Bonn

In einem Gespräch mit dem "In-formationsbrief für Führungskräf-te", herausgegeben vom Bundesarbeitgeberverband Chemie, unter-

mauerte dagegen LIS-Chef Strat-mann jetzt seine spektakulären Untersuchungsergebnisse. Man sei bei der Besichtigung von Schaden-gebieten auf mehrere Widersprüche aufmerksam geworden. Im Bayerischen Wald beispielsweise kämen die Schwefeldioxide aus dem Osten, der Tschechoslowakei. Schäden seien aber nicht an den Osthängen, sondern überwiegend an den gegenüberliegenden West-hängen festgestellt worden.

Als weiteren Widerspruch nennt Professor Stratmann die Tatsache, daß sehr starke Schäden erstmals 1976 festgestellt worden seien und dann erst wieder 1980 und 1981. In dieser Zeit sei jedoch eine deutliche Abnahme des Schwefeldioxids in der Luft, dem Vorläuferstoff des "sauren Regens", zu verzeichnen

Durch solche Widersprüche auf-merksam geworden, habe man festgestellt, daß vor allem Bäume an Waldlichtungen und jene Teile, die Licht und Luft am stärksten ausgesetzt waren, geschädigt sind. Dies weise darauf hin, daß es sich um einen "Angriff aus der Luft" handle und nicht aus dem vom Regen übersäuerten Boden. Der wichtigste Beweis habe sich dann bei näheren Untersuchungen ergeben. In den Gebieten, die am stärksten geschädigt sind, habe man auf bereits absterbenden Bäumen ein üppiges Flechtenwachstum festge-

stellt. Gerade jene Flechtenart aber sei als so empfindlich gegenüber Schwefeldioxid bekannt, daß sie sogar als Indikator für den Schadstoff eingesetzt würde. Auf der Su-che nach der Ursache für den schleichenden Baumtod sei man dann schnell auf das Ozon gesto-

Dieses Ozon werde auf der Erde produziert. Vorläuferstoffe seien Kohlenwasserstoffe und Stickoxide. Diese Stickoxide treten bei jeder Art von Verbrennung fossiler Brennstoffe auf - also im Straßen-verkehr, in Kraftwerken und Haushaltfeuerungen. Nach Auffassung der LIS-Wis-senschaftler zerstört Ozon die Kuti-

kula, das schützende Wachshautchen jeder Pflanze. Dadurch könn-ten, so Stratmann, andere Schad-stoffe, aber auch Pilze und Viren ungehindert eintreten. Fatal sei, daß man seit Jahren immer nur auf die Eindämmung der Schwefeldioxid-Emissionen hingearbeitet, dabei aber einen An-

stieg der Stickoxide in Kauf ge-nommen habe. So werfe ein Auto von heute 30 v. H. mehr Stickoxide Professor Stratmann will dabei nicht ausschließen, daß auch der "saure Regen" Anteil an der Wald-



gefährdung hat. Die Verfechter der These seien jedoch bis heute den Beweis für die "eigentliche Ursachenwirkung" schuldig geblieben.

Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen Waldes sind vom schleichenden in der Große Teile auch des deutschen wal der Große Teile auch des deutschen was der Große Teile auch des Große Tei

### LEUTE HEUTE

#### Singende Königin

Mit Macht drängt es die "Königin der Nacht", Régine, zurück ins Chanson-Geschäft. In diesen Tagen schloß die rothaarige Besitzerin von Nachtclubs für die Schönen und die Reichen in der ganzen Welt ein neues Plattenalbum mit dem Titel "Super Super Dupont" ab. Gleichzeitig schloß sie einen Vertrag über 22 Sendungen im französischen Fernsehen ab. Einen Erfolg anderer Art konnte ihr Ehemann Roger Choukroun verbuchen. Er wurde vor kurzem in New York zu einem der zehn bestangezogenen Männer der Welt gewählt.

#### Auf dem Laufsteg

Mangels neuer Rollen mußte Alessandra Mussolini, Enkelin des Duce, nach ihrem Filmdebüt in einem Streifen über die Camorra auf den Laufsteg. Aber auch bei ihrer Premiere im Modegeschäft mußte die Nichte von Sophia Loren nicht ganz unten anfangen. Gleich zu Beginn ihrer Karriere als Mannequin präsentierte sie die Haute-Couture-Modelle von Guy Laroche. Sie will allerdings so schnell wie möglich wieder in die Fußstapfen ihrer Tan-

### Medizinstudenten leben in Angst

Neuer Fall von Thalliumvergiftung in Würzburg / Volle Wirkung erst in 14 Tagen

An der Würzburger Universität geht die Angst um. Getränkeauto-maten und Kaffeemaschinen werden von 16 400 Studenten der mainfränkischen Julius-Maximi-lians-Universität kaum noch benutzt, seit Orangensaftslaschen, mit einer tödlichen Dosis Thallium versetzt, gefunden wurden. Auch die Gemeinschaftsküchen in den Studentenwohnheimen werden gemieden. Gestern mittag schockte eine neue Meldung die Stadt: Wie-der wurde ein Student mit Vergiftungserscheinungen in die Universitätsklinik eingeliefert. Es war nunmehr der elfte Fall.

Die neue Meldung erschreckte auch die Sonderkommission im Würzburger Polizeipräsidium aus zwei Gründen: Erstmals war das Gift nicht in Saft, sondern in Bier aufgelöst – und erstmals wurde nicht ein Medizin-, sondern ein Jurastudent das Opfer des unbekannten Giftmischers.

Bisher hatte die Polizei vermutet, daß der Täter mit seinem teuf-lischen Plan absichtlich Medizinstudenten treffen wollte. Das Thal-

PETER SCHMALZ, Würzburg lium in der Bierflasche ließ befürchten, daß nun sämtliche Würz-burger Studenten in höchster Lebensgefahr schweben. Die Recherchen nach der Herkunft der Bierflasche, aus die der Jurastudent getrunken hatte, zeigten dann aber doch, daß auch diesmal Medizinstudenten Ziel des Anschlags sein sollten. Der angehende Jurist hatte die Flasche von einem Medizinstudenten angeboten bekommen. Dieser hatte auf dem Flur seines Wohnheimes "Haus Berlin" zwei Bierflaschen in der Nähe seiner Zimmertüre stehen sehen und sie

mitgenommen. Ein Polizeisprecher zur WELT: Er glaubte, die Getränke stammten von einer befreundeten Kommilitonin, der er kürzlich geholfen

grauenhafter Konsequenz In zielt der unbekannte Täter also doch auf Medizinstudenten. Die ersten 10 bis 15 Flaschen standen vor einer Woche vor einem Hörsaal der medizinischen Fakultät, wo Erstsemester gerade eine Vorlesung über die ärztliche Terminologie gehört hatten. Bei den Orangensaft- und Bierflaschen lag ein handgeschrie-

bener Zettel: "Liebe Kommilitonen! Dies sind die Reste unserer Faschingsfeier. Großherzig wie wir sind, spendieren wir diese unserem lieben Erstsemester." Das Papier

ist spurlos verschwunden. Am vergangenen Freitag fand dann ein Student im Treppenhaus eine weitere Flasche mit vergiftetem Orangensaft. Das für den Gift-anschlag verwendete Thallium wird in der beigemischten Form nur in Labors hergestellt. Die Polizei vermutet den Täter deshalb im Umfeld der Universität. Das Gift ist nach Auskunft der Mediziner besonders heimtückisch. Die ersten Anzeichen sind Magen- und Darmbeschwerden, dann kann es zu Nervenschäden führen, wobei der Patient bei jeder Berührung große Schmerzen verspürt.

Ob der Würzburger Giftanschlag ohne Todesopfer verlaufen wird, ist noch ungewiß, da Thallium, das auch in Rattengift vorkommt, erst nach 10 bis 14 Tagen seine volle Wirkung entfaltet. Die Arzte befürchten aber schon jetzt, daß die am schwersten betroffenen Opfer dauerhafte Gesundheitsschäden davontragen werden.

so wie früher anzutreffen sind". Dann bestellte Pieroth Rat bei der Hotel- und Gaststätteninnung. Sie wies zunächst, hochprozentig juristisch, auf die "Vertragsfrei-heit" des Gastronomen hin, der "nur mit dem Gast einen Bewir-tungs- und Beherbergungsvertrag zu schließen braucht, mit dem er

hinaus weist die Innung jedoch auf ein Faktum hin, das sich deutsche Hotels insgesamt hinter den Bar-Spiegel stecken sollten: Man sei sich des "außerordentlich großen Potentials an Einzelgästen in Ga-stronomiebetrieben bewußt" und empfehle, "sich um diesen Perso-

.ihr Personal zu noch mehr Auf-merksamkeit und Zuvorkommen-heit gerade auch gegenüber Da-men, die ohne Begleitung als Gäste auftreten, anzuhalten und in ver-muteten Zweifelsfällen Takt und

#### **Eine Muschel** lindert Rheumaschmerzen fwt. Hamburg

In mehreren Kliniken der Bun-desrepublik hat jetzi die Erprobung eines Präparates begonnen, das möglicherweise eine Alternative oder Ergänzung zu der herkömmlichen Behandlung rheumatischer Erkrankungen bietet. Wie der die Untersuchungen an rund 400 Pa-tienten betreuende Mediziner Dieter Thiel erläuterte, besteht mit der Einnahme des Extrakts aus der neu-seeländischen grünlippigen Mee-resmuschel (perna canaliculus) die Chance, auf natürliche Weise eine "erhebliche" Linderung der Gelenkerkrankungen zu erzielen, ohne den Organismus mit schädi-genden Nebenwirkungen zu bela-

Thiel verwies in diesem Zusam-menhang auf Forschungen und kli-nische Erfolge in den USA, Australien und Neuseeland in den vergan-genen drei Jahren. Erstmals werde mit der jetzt angelaufenen Erpro-bung die Wirkung des Präparats bei Arthritis und Arthrose untersucht. Bisher wurden bei der Behandlung der verschiedenen rheumatischen Erkrankungen in erster Linie Schmerzmittel und entzündungs-hemmende Kortikoide verabreicht, die erhebliche Nebenwirkungen haben und in ihrer Wirkung begrenzt

Hauptbestandteile des Muschel-Präparates sind nach Angaben Thiels die sogenannten Mucopoly-saccharide (MPS). Diese Stoffe spielen als Stützsubstanz des Bindegewebes eine wesentliche Rolle. Es gilt nach Angaben des Mediziners als bewiesen, daß viele Krankheiten in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gewebeteilen steht. Auch sei bedeutsam, daß insbesondere bei rheumatischer Arthritis ein Mangel an MPS festzustellen sei. Zudem überwachen MPS die Vis-kosität verschiedener Körperflüssigkeiten, darunter auch die der Gelenkschmiere (Synoviz). Nur durch die richtige Viskosität der Gelenkflüssigkeit können die Gelenke bewegt werden.

Es ist zu vermuten, daß der Muschelextrakt dem Entzündungspro-zeß rheumatischer Gelenkerkrankungen entgegenwirkt, indem er auf das Wiederherstellen des Ge-lenkknorpels abstellt, was entscheidend für die schmerzfreie Funktionsfähigkeit der Gelenkeist. Doch können die MPS nach Angaben Thiels nur dann eine Wirkung im Organismus erzielen, wenn sie in komplexer Form - der Muschelextrakt enthält neben den MPS noch Proteine, Enzyme, Aminosäuren, Vitamine und Spurenelemente -

### "Kosmos 1402" verglühte über dem Südatlantik

Auch das letzte, mit stark radioektiven Brennstoffen beladene Trümmerstück des sowjetischem Spionage-Satelliten Kosmos 1402 ist van glüht. Gestern gegen 12.10 Uhr tie der etwa 200 Kilogramm schweis Reaktorblock über dem Sudatien tik in die Erdatmosphäre ein Jedenfalls wurde ervon den Radargeräten in Europa – er hatte wenig spätenden Kontinent auf der Linie Gentassatzung überfliegen sollen – missimelt den Kontinent auf der Linie Gentassatzung überfliegen sollen – missimelt den Kontinent auf der Linie Gentassatzung überfliegen sollen – missimelt den Kontinent auf der Linie Gentassatzung überfliegen sollen – missimelt den Kontinent auf der Linie Gentassatzung überfliegen sollen – missimelt zur Erde in der Satelliten schneiler zur Erde in rückgedrückt, als auf Grund seine stabilen Verhaltens erwartet wor.

stabilen Verhaltens erwartet worden war. Bis zuletzt hatten Experter befürchtet, daß die etwa 50 KBs. gramm Kernbrennstoff und desse Spaltprodukte über bewohnten Gi genden niedergehen könnten: De Reaktorblock war durch einen Be ryllium-Mantel geschützt. Diese Metall widersteht Hitzegraden bi zu etwa 1400 Grad Celsius Offenba war jedoch die Reibungshitze bein Eintritt in die Atmosphäre höher.

#### Es bleibt winterlich

dpa, Hambun Schneematsch und Glatteis ha ben gestern in der gesamten Bur desrepublik den Straßenverkeh behindert. Zwar haben sich die Au tofahrer nach Ansicht der Poliz-allmählich an das Winterwetter gu wöhnt, dennoch wurden zahlreich Unfälle gemeldet. Für die nächste Tage werden fallende Temperati ren und eine Fortsetzung des wir terlichen Wetters vorausgesagt

### Zweiter Schiefer Turm

AFP, Montree Nach dem Vorbild von Piss "schiefem Turm" soll in dem haup sächlich von italienischen Einwa derern bewohnten Montrealer Vo ort Saint Leonard ein Doppelente hen. Der Turm wird mit 30 Meter jedoch deutlich niedriger sein a der 44 Meter hohe Campanile.

#### Mammut störte

Über die sinnlose Zerstörung e nes einzigartigen Mammut-Fund in Sibirien berichtete gestern d Parteizeitung "Prawda". Arbeit eines Goldbergwerkes, die auf e nen gefrorenen Mammut-Kadaw gestoßen seien, hätten den Fun zerstört und beseitigt, damit d Arbeiten nicht durch Ausgrabu gen behindert würden.

#### Fußmarsch zum Pol

dpa, Londo Der 26jährige britische Bergst ger und Abenteurer David Hemp man-Adams ist gestern nach Kar da geflogen, von wo aus er als ers Mensch im Alleingang zu Fuß d Nordpol erreichen will, Hemp man hatte sich in den vergangen Monaten in den Schweizer Berg auf seine Expedition vorbereitet

### System mit Glück

dpa, Kā Mit System versuchte vier Jah lang ein 35 Jahre alter Elektrikera dem Bonner Raum das Lottoglü herbeizuzwingen - mit Erfolg. Je erzielte er gleich 36 Gewinne a einen Schlag und machte insgesa mehr als 1,5 Millionen Mark. Ei satz: 18 Mark.

### **Ferienwohnunger** Tel. 0611-670814

Sonderaktion mit 30% Crans-Montana, Wallis, Schweiz Studio, 2 Personen, DM 256,-2 Zimmer, 4 Personen, DM 443,-3 Zimmer, 6 Personen, DM 746,-Einzelhäuser ab DM 816,-

Die Preise gelten vom 5.–26. 3. 83 p Woche und Einheit . . . und sofort profitieren!

INTERHOME

ZU GUTER LETZI

Sparsame Bäckerkunden verzich ten zunehmend auf Tortenschlaci ten. " Meldung der Deutschen Pre



### Vorhersage für Dienstag: Ganz Deutschland: Überwiegend stark bewölkt und zeitweise leichter

WETTER: Leichter Schneefall

Schneefall. Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt, in den Mittelgebirgen leichter Dauerfrost zwischen mi-nus 3 und minus 6 Grad. Nachts Frost zwischen minus I und minus 3 Grad, in Bayern auch bis minus 8 Grad, dabei allgemein Gefahr von Straßenglätte durch überfrierende Nässe oder Schnee, Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bie Nordost.

| П  | Weitere A  | masic                                     | nter | i<br>do Xademia       | _   |
|----|------------|-------------------------------------------|------|-----------------------|-----|
| 4  |            |                                           |      | de Änderun            |     |
| 4  | Temperatu  | ren 20                                    | n Mo | ntag, 13 Uhi<br>Kairo | ·   |
| ٠  |            |                                           |      |                       | - 1 |
| 1  | Bonn       | 20                                        |      | Kopenh.               |     |
| k) | Dresden    | -1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1 |      | Las Palmas            | 1   |
| 1  | Essea      | 14                                        |      | London                |     |
| 1  | Frankfurt  | 2*                                        |      | Madrid                |     |
| (  | Hamburg    | J.                                        |      | Mailand               |     |
| ¥  | List/Sylt  | ī.                                        |      | Mallorca              |     |
| 7  | München    | 1°                                        |      | Moskau                | -7  |
|    | Stuttgart  | 1-                                        |      | Nizza                 |     |
| 4  | Algier     | 12°                                       |      | Oslo                  | -   |
|    | Amsterdam  | 1°                                        |      | Paris                 |     |
|    | Athen      | 15°                                       |      | Prag                  | -   |
| נ  | Barcelona  | 120                                       |      | Rom                   | -   |
| _  | Brüssel    | 20                                        |      | Stockholm             | -   |
| ï  | Budapest   | Ĭ.                                        |      | Tel Aviv              |     |
| Т  | Bukarest   | 1°                                        |      | Tunis                 | - 1 |
| 1  | Helsinki   | -14°                                      |      | Wien<br>Zürlch        |     |
| ı  | Istanbul   | 80                                        |      |                       |     |
| -1 | Sammanante | then er en                                | -    | Mitturach             | 7   |

## Berliner Bier schlug hohe Wellen

HANS-R. KARUTZ, Berlin

zu Recht gekränkt: "Vielleicht haben den Herren meine weißen Stiefel und mein Minikleid nicht ge-Haben Damen - solo am Hotel-Tresen - Anspruch auf einen zweiten Trunk Gerstensafts, oder darf der Barkeeper den hausherr-lichen Sittenwächter spielen und Bier Nr. 2 verweigern? Diesem für Berlin, Deutschlands Single-Metropole, möglicherweise schadenstiftenden Problem mußte sich jetzt als erstes deutsches Regierungsmitglied der Berliner Wirtschaftssenator Elmar

Pieroth (CDU) widmen. Der Wirtschaftssenator, aus der Weinbranche stammend und somit Fragen der Gastlichkeit in weite-stem Sinne durchaus gewachsen, fand folgende politische Beschwerde auf seinem Schreibtisch:

Im Oktober 1982 hatte sich eine 33jährige Mitarbeiterin eines Dekorationsateliers in der "Bristol-Bar" des "Kempinski" am Kurfürstendamm mit einem Kunden ver-abredet. Die Wartezeit verkürzte sie durch eine Bier-Bestellung. Als sie nachordern wollte, hielt der Barkeeper mit gelupfter Augen-braue offenbar Hopfen und Malz für verloren: "Ich muß Sie bitten, zu gehen", bat er die Dame, weil er offenbar andere Unternehmungstätigkeiten seines Gastes argwöhnte. Der weibliche Gast fühlte sich

paßt." Das Hotel-Management entschuldigte den Faux pas denn auch

mit der "Aufmachung" der Dame. Die Benachteiligung blieb indes nicht ungerächt, denn nach dem Bericht einer Berliner Boulevard-Zeitung über den Vorfall nahm sich eine junge Lehrerin des Vorfalls an. Ihr Mandat sorgte für den notwendigen Druck, denn Gabriele Wiechatzek gehört der CDU-Fraktion des Berliner Abgeordneter tenhauses an und hat somit eine gewisse "Arbeitgeber-Funktion" für Senator Pieroth. In einer schriftlichen Anfrage argwöhnte

die streitbare Abgeordnete:
"Welche Möglichkeiten sieht der
Senat, um Regelungen zu erreichen, die den Anschein einer Diskriminierung unbegleiteter Barbesucherinnen vermeiden und das touristenfreundliche Image Ber-lins nicht beeinträchtigen?"

Pieroth zog sich – ganz Politiker – auf die Feststellung eines "bedauerlichen Einzelfalls" zurück. Ein einzelner Hotelangestellter sei "offensichtlich einer Fehleinschätzung unterlegen". Daraus könne jedoch keinesfalls "der Schluß ge-zogen werden, daß Weltoffenheit und Toleranz in Berlin nicht mehr

dies freiwillig zu tun wünscht". Über den Einzelfall und Berlin

nenkreis besonders zu bemühen". Senator Pieroth will deshalb auch nichts behördlich regeln, aber er empfahl der Branche über das Medium der parlamentarischen Anfrage, in sich zu gehen: Der Vor-fall sei für die Hotellerie ein Anlaß,

Diskretion zu beweisen".



## seagentur **DELTAS MEDALLION-BUSINESS-KLASS** VON FRANKFURT NACH ATLANTA. LUXUS OHNE AUFPREIS.

Die Medallion-Business-Klasse ist Deltas spezielle Klasse für Geschäftsleute. Sie kostet viel weniger als der Erste-Klasse-Tarif und ist ideal für Geschäftsreisen ab Frankfurt. In ruhiger Atmo-sphäre können Sie arbeiten oder entspannen. Die Getränkekarte bietet Cocktails, erlesene Weine und Liköre. Darüber hinaus haben Sie eine höhere Freigepäckgrenze. Und all das ohne Aufpreis.

Delta fliegt an 5 Tagen in der Woche – außer dienstags und donnerstags - nonstop von Frankfurt nach Atlanta. Ab Atlanta fliegt Delta weiter nach 80 Städten in den USA. Nehmen Sie Delta

nach Atlanta, und ohne die Fluggesellschaft zu wechseln, erreichen Sie Ihr Reiseziel an der Ostoder Westküste.

Für Informationen und Buchungen wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder rufen Delta Air Lines in Frankfurt unter der Nummer 0611/ 23 30 24. Telex 4 16 233, an. Das Delta-Buchungsbüro ist in der Friedensstraße 7, 6000 Frankfurt/Main. ▲ DELTA

Tarife und Flugplane konnen ohne vorhenge Ankundigung geändert



DELTA. PROFIS AUF DER **GANZEN LINIE.®** 

